

Germ, Sp. 308 g. Milduffin



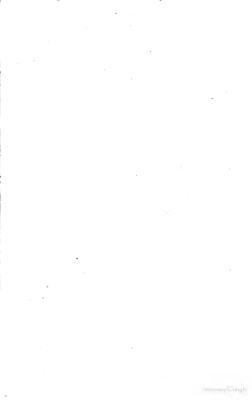



# Chronik Germ. sp. 308 &

ber

# Stadt Leisnig.

(Fin

### gandbuch der Geschichte

bem Entfteben, Bachethum und ber Entwidlung ber Stabt Leienia in ihren fammtlichen außeren und inneren Berhaltniffen von ben alteften Beiten bis gur Begenwart.

Dit Berudfichtigung ber Rachbarftabte

Colbis, Dobeln, Grimma, Rochlit, Mitweiba, Mugeln und ber gefammten Umgegenb.

Berausgegeben

Eduard von Mildenftein.

Reisnig, 1857.

Berlag von Albert Bethfe. 1: 1 ...

BIBLIOTHECA REGLA MONACENSIS.

### ft a btifchen

# Siebengestirn,

ben blubenben Stabten

Leisnig, Colbis, Böbeln, Rochlis, Grimma, Mitweida, Mügeln, nebst der Umgegend.

Hochachtung&voll

gewibmet.

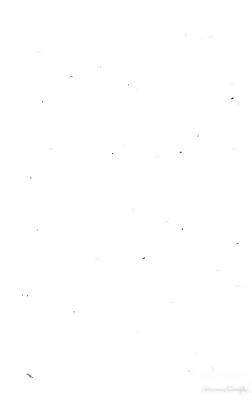

## Einführung.

In dem Rrange der Städte, welche fich an den reigenden Ufern der Mulde erheben, ift Leisnig keineswegs die unbedeutenofte. Die herrliche Lage der Stadt auf dem flolgen Mildenstein inmitten lachender Fluren; die weithin gekannte und gerühnte Gewerbthätigkeit ihrer Bürger; der fittliche Ernft und der gemithliche Beift der Geselligkeit, welcher in ihren Räumen herrscht, hat längst den Ruf der Stadt Leisnig begründet.

Wir durfen daher wohl auf einige Anerkennung hoffen, wenn wir einem ebenso vielfeitig ausgesprochenen als gerechten Bunice nachtommen und hier eine

### Geschichte und Beschreibung der Stadt Leisnig

von den altesten Zeiten bis zur Gegenwart geben. Diese Chronit von Leisnig soll eine treue geschichtliche Darftellung der Entstehung, des Wachsthums und der Entwicklung der Stadt in ihren sammtlichen außeren und inneren Verhältniffen enthalten, also nicht etwa nur eine Erzählung der außeren Treignisse und eine Sammlung etwa vorgetommener Curiositäten, soudern neben diese mich die die Geschichte der Entwicklung der inneren flatbifchen Werhältnisse sowie des gesellschaftlichen und fittlichen Lebens.

Bon biefem — wissenschaftlich allein gerechtsertigten — Standpuntte aus ift noch teine Chronit von Leidnig erschienen, wie es benn überhaupt außer "Schneibers Spren und Gedächnisssule ber Stadt Leidnig (1668)" und "Ramprads Leidnigter Chronita (1743)" teine bis Ang. Gegen wartreichenbe Geschicht und Beschreibung Leidnigs giebt, da eine im Jahre 1842 angesangen "Chronit" als ein in seiner ganzen Anlage versehltes und unvollendetes Bruchstud zu bezeichnen ift.

Bas nun unsere lieben Nachbarstädte aulangt, so werben wir in unserer Chronit inspfern auf sie Rückschnehmen, als wir jeber einen besonderen Woschitt widmen, in welchem das Eigenthümliche in ihrer Geschichte und Entwisflung hervorgehoben wird. Der historische und Entwicklung hervorgehoben wird. Der historische Unterbau biefung bei Baterlandes ist berselbe und sie theilten Freud' und Leib in gleichem Maaße.

Diefes find bie Grundzüge, nach welchen unfere "Chronit ber Stadt Leisnig" ausgearbeitet ift, und wir hoffen, daß fie wohlwollenbe Anerteunung bei benen finden wird, welchen bie Schwierigkeiten eines folden Unternehmens nicht gang fremb find.

Leisnig, April 1857.

Eduard von Mildenftein.

## Chronik

ber

Stadt Leisnig.

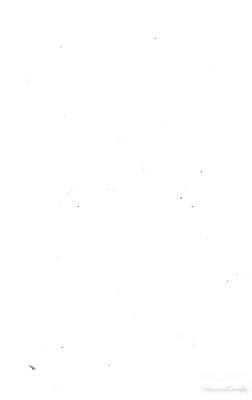

## Erftes Buch.

#### Erfter Abichnitt.

Neußere Geschichte ber Stadt von ihrer Entftehung bis gum Beftphalifchen Frieden.

Die Entftehung ber meiften alten Stabte ift in Duntel gehullt, und felten wird es bem Gefchichteforicher moglich, mehr ale bas Jahrhundert angeben ju tonnen, in welchem eine Stadt entftanben ift. Diefes Schidfal theilt auch Leienig mit feinen Rachbarftabten, und es lagt fich nur mit einiger Bewigheit behaupten, bag es gur Beit Beinrich bes Erlauchten (auch ber Finfler ober Bogler genannt) angelegt worben fei. Das gant gwifden ber Dulbe und Saale bewohnten im achten Jahrhundert Die Corben, ein Bweig bes großen wenbifden ober flavifden Bolferftammes; Die Gage will wiffen, bag bas bamalige Furftenthum Lommatich ber erfte Gis ber forbens wendischen Fürften gewesen fei. Bon ben Thuringern, fruber Bermunburen genannt, murben fie burch bie Caale getrennt. Bon allen übrigen Seiten umgaben fie wendifche Bolferftamme: Die Bohmen im Guben, bie Lufiger im Dften und bie Ufern im Rorben. Diefe Gorben wurden icon burch Rarl b. Gr. unterbrudt, noch mehr aber burch Ludwig b. Frommen, welcher im Jahre 816 Berbft anlegte. Die vollige Unterjochung ber Gorben gelang aber erft fpater ben Gachfen. Beinrich ber Erlauchte mas es, welcher Deutschland vor bem Ginbringen ber Ungarn rettete und bie Benben vollftanbig unterjochte. In ber Schlacht bei Merfeburg, im Jahre 934, erlitten bie Sunnen von ihm eine Rieberlage, von welcher fie fich nie wieber erholten.

Beinrich legte nun fefte Blage an, wie Deifen, und vertheilte bas land unter Gaugrafen, welchen er Die Sorben unterthanig machte.

Die Gorben gehorten in jener Beit noch bem Beibenthume an: Die erfte Stelle unter ihren Gottern nahm Bielbog, b. b. ber weiße Gott ein. Diefem Gott wurden Thiere, ja foggr auch Menichen geopfert. Der Gott bee Berberbene, ber 3bee bee Tenfele entfpredent, war Tichernebog. Die Gorben ichlugen nun in Begenben, wo fie Giderheit und Rabrung fanben, ihre Butten ober Dome auf, welche aus Sols und Bebm aufgeführt maren und nur einen einzigen Raum mit mehreren Deffnungen enthielten. Benige irbene und holgerne Gefage und Die Baffen bee Mannes, Reule, Spieg und Bogen, machten bas armliche Gerath aus. Die Manner lagen theile ber Jagb ob, theile beichaftigten fie fich mit ber Bebauma ber Relber. Die Saute ber Thiere gaben ben Stoff un ber Rleibung, und erft fpater finden wir ben Gebrauch ber Semben und auch nur bei Frauen eingeführt. Manner und Beiber bebedten bas gange Jahr hindurch ben Ropf mit Belgmuten, unter welchen bei ben Dabden bie langen, ftarten Bopfe bervorbingen. Gben fo einfach mar ibre Rabrung. Rleifch, Rifche, Debl. Butter und Rafe maren ibre Speife; Baffer, Dilch und eine Urt and Getreibe und Rrautern gefochtes Bier ibr Tranf.

In folden Berhaltniffen lebten Die Gorben einfach und religios und opferten in ben buftern Sainen ihren Boben, bis fie burch bie Deutschen Bolfer in ihrer Rube gestort und ber Freiheit beranbt murben. Diefe Gorben maren es, welche bas Schloß Rohren bei Gnandftein und Die Reftung Gruna unter Gilenburg aulegten; biefe eroberte Raifer Beinrich im 3abre 927. Unbefannt ift es, wo bie Sorben bie erften Butten aufschlugen, aus welchen nach und nach Leienig entftanb; gewiß aber ift es, bag es anfange nur ein fleines Rifcherborf gemefen ift. Die prachtvolle und Sicherheit gemahrenbe Gegend, ber fifchreiche Mulbenftrom und vielleicht andere Bufalligfeiten wurden Urfache jur Unfiedelung. Der Rame bes Ortes fommt in mehr ale funftigerlei Schreibmeife in ben Urfunden por, ale Lignit, Lugnit, Leienigf zc; Die Enbfilbe ig ober iaf beutet eben fo auf ben forben-wendischen Urfprung bin, wie bie Rachfilben it, ibid und andere. Die liebliche Gegenb, burchichnitten von ben Silbermogen ber Mulbe, gab Beranlaffung ben neu gegrundeten Drt "Schon-Mue" ober Leisnig ju nennen. Der Ort nahm balb

Raifer Friedrich I. (von 1152 bis 1190), welcher Leisnig gu wieberholten Dalen befucht haben foll, erhob es ju einem Burggrafenthum bes beil. Romifchen Reiches, theile wegen ber guten Lage bes Ortes, theils megen feiner naturlichen Befeftigung, um bie menbifden Urbewohner bei ber driftlichen Religion zu erhalten. Babrend feiner Abmefenheit ließ er feine Burgvoigte ober Grafen bier refibiren, unter welchen ber bebeutenbfte Graf Biprecht von Groisich mar. Er fuchte bas Hufblithen ber Giabt, welche vorher bem Bisthume Beig einverleibt gewefen mar, baburch ju forbern, bag er burch Die-Derlegung pon Reliquien. Die er gue Rom mitgebracht batte, Gelegenheit ju Mallfahrten gab. Raffer Friedrich I, fuchte Die Stabt. welche burch feindliche Unfalle viel gelitten batte, wieber ju ihrer porigen Bluthe ju bringen, mas ibm auch fo viel ale moglich gelang. Leiber murbe fie aber in ben Rriegen, welche awifchen bem Raijer Abolph und bem ganbgrafen Albert und ben Martgrafen gu Deißen, Friedrich und Diegmann, fpater ausbrachen, abermale verwiftet. Bereite im Jahre 1294, mo Abolph von Raffau feine Unfpruche au Leisnig gegen bie Martgrafen von Meigen, Friedrich und Diegmann, geltend machte, murbe bas Schloß mit einer ftarten Befagung belegt, welche bis jum Jahre 1296 bier verblieb, wo bie Stabt ganglich eingeafchert murbe, und gwar in folder Beife, bag megen ber in Dobeln und Colbis liegenben faiferlichen Befatung Riemand in Leisnig fich aufhalten tonnte und auch bie Burgarafen in Benig bleiben mußten. 216 aber Martgraf Friedrich ber Freudige bie Raiferlichen bei Luda befiegt hatte, bat er nebft bem gangen ganbe auch Schloß und Stadt Leisnig bem Feinde entriffen und behalten,

Eine weitere Beichbigung bes Schloffes sand im Jahre 1365 hatt, als die Ande und Martgrafen Beiderich der Strenge und Wilfschut, die weiches der Bunggraf von Leidnig Keiner geworsen hatte, ju Hilfe gerusen wurden. Sie wangen den Murgarfen unt lebergade und Vierentung des Schloffes, Wilfelm, welcher Leidnig besonders gugethan war und ihm viel Gutet erwielen hatte, ließ das Verwinktes Schloffe wieder heterstellen. Endlich gefangte Leidnig mis Jahre 1365 gang und gar an das Warfgräßliche hauts, ließ were bestehen der Welferm gungunchmen. Wilderen der Beide gefangte Leidnig im Jahre 1365 gang und gar an das Warfgräßliche hauts gu Welfen und blieb von biefer Icht an bei demischen die Eadt fing wieder an sich un erfolen und an Bewölferung zunechmen. Wiederholt webe erwichte, das Erwien ist und jeden auf den Warterbeit webe erwichte, das Geweien ist und jeden falls nach Sieden wie eine größere Anderhung hatte, als lieft, wie sich auch aus dem Wanterwerf ergiebt, welches man unch im vergangenen Aushenweien in den Wanterwerf ergiebt, welches man unch im vergangenen Sachenweiere in den Marterwerf werden vor dem Deretherer achtieben hat.

Das Wendentsum verschwand in biese Ziel immer mehr und andespertliche Berordnungen suchen es gänglich aus dem Bolssleben zu verdrängen. So erschien im Jahre 1327 ein Gebor, daß von jest an die deutsche Sprache allein bei Gerchieberchandlungen gelten sollte. Große Drangslafe brachten die Huftzen von dem Jahre 1429 an iber Leibnig und seine Umgegend; viele Döfrei in der Rähe wurden verwüsset, das Schloß belagert, aber verzschlich. Geb bienet als Bertschlöhunges und Verlievonsprungshap von Gertzebe, Gebensmitteln und Geräufschaften. Weit mehr litten die Rachbarstädte wie Döbeln, welches 1429 verbrannt und Goldig, welches 1430 in Ascetat wurde.

Belder Mangel an Gelbe nach jenem Berchereungsfriege gehereicht hat, erfieht man aus ben auch damald merbort billigen Berifeit. So fostet im Jahre 1433 ein Schreft Konn Zo. 6 Pf.; eine Butte voll Obft 2 Pf.; ein Pfund Rarpfen und Hecket 2 Pf.; ein Nach Wein 1 alten Pf. Sir Pfund Rindfelich fauste man six 4 Pf.; nicht ihrener war auch dos Schöpfen und Schweinfelich; im Jahre 1494 fostete ein Ochfe 3 rheinische Gulben und als im Jahre 1498 die Obermüsse im Leibnig gebaut wurde, bezahlte man einen Scheffel Konn mit 6 Gt.

Die bis jest noch nicht vollständig verbirgte und sehr haufig burch Aberglauben getrubte Beschichte unfrer Stadt erwähnt noch folgende bentwurbige Borgange.

In ben Jahren 1205 und 1234 ift bie Ralte fo groß gemefen, bag Bier und Bein in ben Rellern gefroren ift und pfundweife bat verfauft werben muffen. - Bom Jahre 1271 an ift 3 Jahre lang eine fo große Theuerung gewesen, bag viele taufend Denichen umgefommen find. Dan hat Tanngapfen, Rlache und Gideln gemablen und zu Brot verbaden. - Roch großer mar bie Sungerenoth vom 3abre 1313 bie 1316 in Deutschland und auch in Franfreich. feine Sunde, Pferbe und Meger mehr jum Berfpeifen vorhanden waren, foll man felbft Menfchenfleifch genoffen haben. Gin Loth Brot wurde im Deifiner ganbe mit einem auten Grofchen und 1 Scheffel Rorn mit bem bamale unerhörten Breis von 32 Thalern begablt. Dagegen foftete bereits im Jahre 1319 in Leienig ein Scheffel Rorn wieber 1 Gr. und ein Scheffel Safer 4 Bf. - 3m Januar bee Jahres 1328 blubeten bie Baume und im Dai murben Die meiften Felbfruchte eingeerntet; ju Enbe Juni waren Die Beintrauben reif. Die Folge von fo ungewöhnlich heißer Bitterung maren gewöhnlich veftartige Rrantheiten. Much im Jahre 1420 blubeten im Mary bie Baume und im April bie Rofen überall; es gab icon in biefen Monaten reife Erbbeeren und Ririden und fpater eine uns gemein reiche Doft- und Beinernte - Bon ber Beft murbe Leienig namentlich in ben Jahren 1495 und 1502 bis 1508 fehr beimgefucht. In ber Umgegenb ftarben gange Dorfer aus. traurig mar bas 3ahr 1504, wo nach einem febr barten Binter ein ungemein beißer Commer fam und es in 17 Bochen nicht regnete. Theuerung und Beft fehrten wieber, fo bag an manchen Orten bie Salfte ber Ginwohner ftarben. Mancher brachte von feiner Beerbe Schweine, Die er morgens ausgetrieben hatte, am Abend oft nur ben britten Theil wieder gurud. - 3m Commer 1515 fing Die Beft wieder an und nahm in Deifen ben britten Theil ber Ginmohner hinweg.

Die Reformation saud auch in Leidnig zeitig Antlang und hatte biefelde ber größte Abeil ber Burgericonst ichon im Jahre 1519 augenommen, im welchem Jahre auch hier zum ersten Mal in beutscher Sprache aetault wurde.

Dentwurdig in ben Annalen ber Stadt ift bas Jahr 1547, in weldem Kaifer Karl V. mit seinem Bruder Ferdinand und bem Here gegegog und gegen ben Chursuften Johann Friedrich zu Felde zog und benschen befanntlich in ber Schlach bei Musserg am 24. Aprell

ichlug und gefangen nahm. Das faiferliche Beer malgte fich von Caer nach Cachien, fam burch Glaucha, Altenburg, Beithain und Rochlig, wo ber Raifer einen Rafttag hielt. Wo bas aus Ballonen, Spaniern und Groaten bestehenbe Beer vorübergog, ließ es auch Spuren ber graften Bermuftung gurud. Bon Rochlis aus jog es nach Colbis und Leienig gu. Um 20. April Bormittage um 10 Uhr fam ber Bring von Dranien in Leisnig an und forberte bie Stabt im Ramen bee Raifere jur Uebergabe auf. Gie ergab fich auch alebald und banbiate bas Stadt- und Amtefabnlein ein. Die faiferliche Reiterei bielt por bem Oberthore, und mußte, weil bie Brude abgeworfen worben war, binter bem Graben wegreiten. Um folgenben Tage, ben 21. April, fam Raifer Rarl perfonlich mit bem Ronige Ferdinand und einer überans großen Menge Bolfe an Rog und gu Ruß an. Das Rufpolf sog meift auf bem Graben binmeg und ichlug bas Lager über ber Mulbe bei Bicholifchwis und Gornit auf, wo fich auch Bergog Dorit und Bergog Unguft einfanden. Rachbem ber Raifer und Ronig Ferdinand bas gange Lager umritten hatten, famen fie mit großem Gefolge gegen Mittag in Die Stadt zum Rieberthore berein. Rachbem ber Ginng vollenbet mar, haben bie Burgermeifter Maen Rorbner und Bolf Schonberg nebft ben übrigen Rathemitgliebern Gr. Raiferl, Majeftat Die Schluffel zu ben Thoren übergeben wollen. Die Deputation wurde auch vor ben Raifer gelaffen und ber Stadtidreiber Bolf Schmied bielt Die Unrebe an ben Raifer, in melder er mit thranenben Ungen um Schut und Schirm fur bie Stabt bat. Der Raifer ließ burch einen Dolmeticher antworten, bag er ben armen Unterthanen nicht entgelten laffen wollte, mas ber Churfurft fich an ibm verffindigt habe. Der Stadtidreiber bantte bierauf fur Die faiferliche Onabe und bat, ein Befchent von 50 Scheffeln Safer angunehmen, welche Berehrung auch ber Raifer annahm. Den Bemobnern ber inneren Stadt wurde nichts weggenommen, aus ben Rellern por ben Thoren aber uber 400 Raf Bier weggeführt.

Der Kasser blieb die Nacht iber in ber Stadt und jog erft am andern Nachmittage wieden de und blieb in Bischenbers iber Nacht; am Worgen darauf brach bas gange Lager auf und jog nach Mußleberg. Die Stadt verbankte biefem fassersichen Besuch eine Schube fatterlichen Besuchen Infaltete

"Bir Rari ber Funfte, von Gottes Onaben Römifcher Raifer ze. entbieten allen und Seglichen, unfern Oberften, Sauptleuten,

Leutenanten. Kabnbrichen, Ritts und Rottmeiftern, auch anbern unfern Befehlehabern und gemeinen Rriegsleuten ju Rof und ju Ruf. in mas Stanbe ober Befen fie fein, ben biefer Unfer Brief ober glaubwurdig Abichrift bavon gutommt, ober bamit erfucht merben, . Unfere Onate und alles Guts, und thun Guch ju miffen, bag wir Unfere und bes Reiche liebe getreuen Burgermeifter, Rath und gange Bemeine ju Levenigt, fammt berfelbigen ihrer Stadt, Burgern, Ginwohnern, Dorfern, Borwerfen, und fonft aller ander ihrer Sab und Gutern, wie die Ramen baben mogen, in Unfern und bes beiligen Reiches fonbern Berfpruch, Schut und Schirm genommen und empfangen. Much fie und ihre Stadt zc. bie Beit biefes unferes furgenommenen Buge und Rrieges aus gnabiglich gefichert und befehligt haben, und thun bas alles hiermit in Rraft bieg Briefe; und gebieten barauf Guch allen, und einem jeben infonbere, was Ration Standes ober Befens, ber ober bie fein, von Romifcher Ruiferlicher Dacht, bei Bermeibung Unferer bochften Ungnabe und Strafe ic. Ernftlich mit biefem Briefe und wollen, bag 3hr folch Unfer und bes Reiches Schut, Schirm, Sicherung und Befreiung angemelteten Burgermeiftern, Rathe, Gemeine, Birgern, Ginmobnern Ihrer Stadt, Borwerfen, Dorfern, Sab und Gutern fteet und festiglich haltet, und fie auch alfo babei bandhabet, ichunet, ichirmet, ganglich und beruhiglich bleiben laffet und bamiber weber mit Brandtichaben, Brunft, Blunbern, Rebmen und fonft in fein Beg, mit beläftiget, beichabiget, vergewaltiget, noch beschweret, auch Jemandes Undern ju thun nit befehlet, gebulbet noch geftattet, in feine Beife, ale lieb Guch allen und einen Beben fei obermabnte Strafe zu vermeiben. Das ift unfere ernftliche Deinung. Es follen auch Die gebachten von Leveniaf ju mehrer Beugniß, Schein und Angeig biefes Unferes Schut, Schirme, Sicherung und Befreiung biermit vollfommen Dacht und Gewalt haben, Unfern Raiferlichen Moler, famt andern Unfern erblichen und fonberlich unferer loblichen Sanfer Defterreich und Burgund Bappen allenthalben ba ihre Stabt, Dorfer, Borwerfe, Guter unter Unferem Raiferlichen aufgebrudten Infigel: Geben in Unferm Relb-Lager por Bittenberg, ben erften Tag bes Monates Dai nach Chrifti Unfere lieben Beren Geburt, funftebnbunbert und im Siebenundvierziaften Unferes Raiferthums im Siebenundzwanzigften und Unferes Reichs im Zweiundbreißigften Jahren.

Carolns.

Leicht hatte aber ber faiferliche Befuch ber Stadt bas geößie Berderben bringen fonnen. Es waren an einigen faiferlichen Botbaten Thällichfeiten verübt werden und ber Kaifer hatte, auf Antriche ber Spanier, befoßen, daß beim Anforche bie Stadt sollt gepfündert und in Beaud gefest werden. Da wollte es ber Jusafi, daß ein hochgeftellter deuticher Offisjer in einer Benfterschelde am Martte das Wappen des in Leidnig gedorenen Jetins Ar i anns (frihjer Bennewis) demertte, eines berinhunten Lehrers der Mathematif, dem Kaifer Karl V. sehr zugethan war. Der Dfizier erfährt auf eingegegene Erfunbigung, daß der Beifder des Jusafie der Beuder des Mainnis und diefer in Leidnig in diefem hauf gedoren worden sein. Er statte hierauf dem Kaifer Bercht darift, sieden nahm nicht nur jogleich den ergangenen Beschi auf, siedern lieder nahm nicht nur jogleich der erfeiten, daß kein Sobat einen Menschen in der Stadt bettingen follen und beiter nahm nicht nur jogleich der Grangenen Beschi zusten.

Bon wichtigeren Greigniffen in Leisnig weiß Die Geichichte bis jur Beit bes unheilvollen breifigjahrigen Rrieges nichts ju ergablen. 2m 26. September 1632 erfcbienen Die erften feindlichen Truppen por Rochlis, welches fie abbraunten, und por Dichat, bas geplunbert wurde. Auch por Leisuig fam eine feindliche Abtheilung und berannte bie Stadt, aber vergebene, ba fie ben heftigften Biberftand fanb. Gie rachten fich badurch, bag fie bie Dorfer vermufteten. In Leienig trat Die gefammte Burgerichaft jufammen und man gab fich baeBort, bag nicht ein einziger Dann aus ber Stadt weichen wollte. Cobald fie einen Reind antommen faben, traten fie alle ine Gewehr und gingen ju bem Feinde beraus und gwar ftete ber regierenbe Burgermeifter und Stattrichter und gwei wohlbeherzte Burger und reichten ihm Gelb, Broviant und Bier. Mis man aber pernahm, bag bie Sauptmacht berangebe, ließ ber Rath und bie Burgerichaft bei bem General Solfe um Gous bitten und erhielt folden auch gegen Erlegung einiger bunbert Thas ler. Rach ber Schlacht bei Luben, am 6. Rovember 1632, in melder Guftav Abolph ale Gieger feinen Belbentob fant, famen icon am Abend bee 7. Rovember gegen 400 Raiferliche Reiter bierber nach Leisnig und verlangten über die Mulbeubrude, Die zum Theil abgeworfen mar. Gie jogen unter beftigen Drohungen wieber ab; am folgenden Tage aber fam ein Raiferliches Corps von 7000 Mann Infanterie und Ravallerie mit einigen Studen Gefchus und

mehr als 500 Munitionswagen. Sie verlangten ebenfulls über bie Mulve gu geben, wurden aber wiederum abgrwiesen. Erft als sie baten und Geisseln in die Stadt gaden, wurde fignen der Ulebergang gestattet; sie mußten dann durch Tragnig und hinter der Stadt weg gieben. Die Stadt blieb over jeder Minderung vertschont, trauniger aber signg eb den Dörfern, wo geräufet und gefragt wurde, Die Durchgige und Einquartierungen hörten auch im nächsten Jahre 1633 faum auf; im August ftreifte, das Holfes Gorph wieber vor er Stadt und richten auf dem fande vielen Schoden an.

21m 21. October 1634 fam ber Raiferliche Obrift Abraham Schonnidel mit 3 Regimentern ju Ruß und ju Rof por Leienia an, nachbem er bas Dorf Meufelwig bei Colbis in Brand geftedt batte. und bielt um ein Rachtquartier an, mit bem Berfprechen, bag Riemanden ein Leid geschehen folle, ba er ein gandesfind und Butheraner fei. Dan ichenfte feinen Betheuerungen leiber Glauben und öffnete ibm bie Thore. Raum mar er aber in bie Stadt eingezogen, fo begann bie Blunderung, welche vier Tage hindurch fortgefest wurde. Der großte Theil ber Bevolferung rettete fich auf bas Schloß, welches fich aber, ba es an Befatung fehlte, am folgenden Tage auch ergeben mußte. Der Reind verlangte 4000 Thaler Branbichabung; bie Summe murbe aber burch Berbandlungen auf 1500 Thaler herabgefest. Der Umtefchoffer Sorn, welcher bas Gelb vorfchoß, verlor aber noch allen Borrath an baarem Gelbe, Gilbergeug ic. und 2704 fl. berrichaftliche Gelber, welche er megen Unficherheit ber Strafen nicht hatte fortbringen fonnen; auch wurden alle vorhandenen Bferbe weggenommen. In ber Stadt hauste man fürchterlich; fein Saus, auch Die Rirchen nicht, murbe vericont'; auf bem Rathhaufe raubte man gegen 1500 Gulben Steuergelber; Die Stadtfirche murbe erbrochen und aller Rirchenichmud an Tuchern und Gilberwerf mitgenommen. Der gesammte Schaben foll fich, ba fich viele vornehme und reiche Leute hierher geflüchtet hatten, an 200,000 Gulben belaufen haben. Diefe Lente nebft Bferben, Ruben Schafen und mehreren vornehmen und geiftlichen Berfonen murben jum Oberthor hinausgefahren. Biele Berfonen maren gemartert. Brauen ohne Untericied bee Standes geschanbet und an Ungabligen bie ichredlichften Qualen ausgeführt worben, um Gelb zu erpreffen. Da Die Stadt in Gefahr ftand, in Afche gelegt zu merben, fo mußte fich bas Schloß ergeben; Frauen und Jungfrauen, Abelige und

>

Bornehme, Die fich babin geflüchtet hatten, thaten vor bem Obrift Schonnidel einen Fußfall und mußten fich burch Gelb auslofen.

Schon im Woember fannen vier Reginneuter zu Pferbe in ber Etabt an, nuter ben Oberften Ungar, Dahne, Schleinig und Trausch als fachsschie Bolter, welche geschsagen worben waren. Was bie Kaisericken übrig gefalfen batten, wurde vollends geraubt. Um Bekinaachtschigdaeten famen noch 2 Compagnien Reiter, welche 29 Wochen bablieben und bie Stadt zu unerträglichen Contributionen zwangen, so bag viele Bürger gänzlich verarmten, und ihre Haufer und ber erliegen und bawen gingen.

Ein trauriges Jahr fur Leisnig war ferner bas Jahr 1637. Um 6. Januar ließen fich gegen 40 fcwedische Reiter por ber Stabt feben, welche Dutichen geplundert hatten; ba fie aber Die ftarte Bache por ber Stadt bemerften, fo gingen fie wieder gurud nach Dageln. Rachbem aber ber ichwebifche General Banner am 6. Januar Torgau eingenommen hatte, wurden Dobis, Leibnig, Dobein, Mageln und Dutichen gut Quartieren bestimmt, bas Sauptquartier aber wurde nach Leisnig verlegt. Die Burgerichaft erhielt nicht allein ftarte Ginquartierung, fondern Banner forberte auch 30,000 Thas ler Contribution binnen 14 Tagen. Reine Berficherung, bag biefes unmoalich fei, balf; bie Stadt mußte 20,000 Thaler bewilligen. Dit Roth und Dube brachte man einige taufend Thaler gufammen, ba bie aanze Laft auf ber Grabt allein lag, indem man auf bem ganbe Alles geplundert batte. Ale Banner am 6. Rebruar aufbrach und ben Reit ber Contribution nicht erhalten fonnte, nahm er ben Burgermeifter Unton Clauf und ben Schreiber bes Schoffere . Tobias Birth, ju Beiffeln mit nach Torgau; ber erftere ftarb in Torgau.

Am 14. Februar erschienen wieder 150 schwedische Reiter, um ein Rest der Gontribution zu holen; man suche das Geld auch ausgubringen und hatte es sinen zum Theil schwe das Andeis wurden sie aber von 20 chursabssichen Reitern, denen is Denstreiche Reiter und einige Burger hinugeseitst saden sollen, in der Wache am Obertspore überfallen und ihnen die Beute entrissen, is die blieden von den Schweden nur 27 Mann übrig, da sie trunten geweigen und im Schaf gelegen batten. Schwe is sie ist die Stadt dieses die fatten bei Geborden wie der busten. — Schon am 19. Februar kamen die Schweden wieder und mahmen das Schloß ein, welches sie wollden Lagen.

kamen bie Reichs- Teuppen an und lagerten sich wölchen Leiseuig und Colbis. Die Burger wurden mit der Berpflegung der hohe Officiere beidwert; aller Borrath und alle Lebensmittel gingen in das Lager; die ichteren waren so seiten geworden, daß ein Sobtat ift eine Kanne Bier geru einen Ochsen oder eine Ruh gab; um die gange Stadt blieb fein Zaunsteden überg, auch wurden die Obstatum satt auf die muthwillig vernichtet. Um 3. Wärz brachen die Kasserthiebung mart, der Reichtlich nach Torgau. In das Schloß legte man 200 Mann Besahung, da man in basselbe in große Menge Getreibe, Mehl und Brot für die Armee gedrach hatte.

Unerwartet fam am 20. Dars 1637 ber ichwebische Dbrift Schlange mit etwa 2000 Reitern por bie Mulbenbrude und marb auch, ba er fich mit Gulfe eines falfchen Baffes fur einen Raiferlichen ausgab, barüber gelaffen. Schlange eilte mit feiner Schaar ichnell ber Stadt an, und weil er bie Thore offen fant, ließ er an allen Orten Reuer anlegen, welches, ba Riemand loichen burfte. bald bie gange Stadt in Schutt und Afche legte, nebft 70 Scheunen por bem Oberthore. Richts blieb verfcont, ale bas Rornhaus und ein fleines Brivathaus babei, nebft ben Borftabten. Alle Dobillen und Bieb. auch einige frante Berfonen verbraunten, Denn obwohl ben leuten nicht verwehret gemefen fein foll, Die Saufer auszuraumen, fo haben fie boch geglaubt, ber Feind werde Mles niederhauen, weshalb fie bie flucht ju ben Thoren binaus und über bie Mauern in bie Solger genommen haben, um fich ju perbergen. Dan hat bem Dbrift Schlange Die Abficht untergeschoben, bie Ginafcherung bee Schloffes und ber bort fich befindlichen Dagagine beabsichtigt ju haben. Diefes gelang aber nicht, ba bem Feinbe bei feinem Ginfall viel Leute vom Schloffe aus erichoffen wurden, Der Commanbant bes Schloffes wurde wegen feiner Rachlaffigfeit ober feines Berrathes wenige Tage hierauf abgeführt und mit bem Tobe beftraft. Die Befatung blieb aber noch 3 Monate im Schlof. - Der ichwebische Dberft Schlange ging nach Diefer an Leienig verübten Schandthat nach Colbis, was er ebenfalls in Brand ftedte; ein Gleiches gefchab mit Dichat, Dugeln, Burgen und anbern Stabten. Der Schaben, ben Leisnig burch ben Brand erlitten hatte, foll fich auf 204,000 Bulben belaufen haben.

Es brachen nun fowohl in ber Stadt, ale in ber Umgegenb

bödartige Kransseiten aus, welche hunderte von Menichen hinwegerafften; in 6 Monaten sollen gegen 2200 gestorben fein, so daß in der Stadt nicht mehr als 29 Paar Cheftette übrig dildert. An Bich war der Mangel ebenfalls so groß, daß Weiser und Kinder um Pfluge, ichem mußten, wäherend der Annen benieben nachische Gauge Schaaren armer andgehungerter und ausgeplünderter Leute wurden im Jahre 1639 im Schlöß aufgenommen, welches nach Verrath vom Previalm fatte, wo se einstwellen verpflegt wurden.

Aits Banner im Mary 1641 sich zurückiehen mußte, sitt die etabt und Umgegend wieder ungemein viel von den Schweden. Diesen solgten bald die Kaiserlichen und die gange Gegend wurde so unscher hab bie Kaiserlichen und die gange Gegend wurde so unsche haben bei genage der im gede mit einem Stud Bieh sehn lassen durfte. Am 19. April wurde Geringswalde gang ausgepelindert und die Ginwohnerschaft mußte sich in die Baldter flüchten. Die Lente aus dem Dörfern um Lesbig derum samen in die Stud berein mit ihrem Bich und Bilen, was sie noch hatten. Am 1. August famen 100 Musquetire mit zwei Geschüßplätden auf die Studt zu und belagerten das Schloß, aber ohne Ersola.

Mit bem Anfange bes Jahres 1643 mußte Leibnig ein schwebt siede fingergiment ausschmen und bis zum 17. Sebruar verpflegen. Aug nach bem Algug verschen beachen am 7. Maig 1000 schwebischen brachen am 7. Maig 1000 schwebischen bricken eine Beiter mit Gewalt in die Stadt, plünberten einige Stunden und nahmen Geld, Bieth, Getreibe, Aleider und anderer Sachen als Beute weg. Um 4. April ertissen ber schwebische Oberth Lampe

und erwang eine Lieferung von Born, Gerfte und 40 Kaff Bier, im Gesammtbetrage von 3000 Gulden. Es gad in dieser Zeit Lente aus den ben benachbatten Daffern in der Stadt, welche in vier Jadren nicht zu Haufe gesommen waren. Es blied Riemand mehr in den Dafferen, und sonnte es auch nicht wagen, die endlich die schwichte Ummer über die Elbe ging. Der General Aret Litte legte aber in das Schöpf eine fleine Besapung, April 1643, welche Berpflegung um Geld erhalten mußte. Es soszen aber noch sarte Durchmärsche nach; so erstollte und 20. Phril ber General Konigswarf mit Sood Mann in Lessina, own aus er nach Godis von

3m Monat Januar 1644 fam ber ichmebifche Dbrift Runofo mit 1000 Dann und 1500 Pferben nach Leisnig; ba fie ber Schloßcommandant nicht einlaffen wollte, hauften fie in ben Schennen, vergehrten bas noch vorrathige Getreibe und beichabigten viele Saufer in ben Borftabten; endlich murben fie in Die Stadt eingelaffen, Gin Mugenzeuge berichtet barüber: "Um 11. Januar fam ber ichwedische Dbrift Ronoto mit einer ftarfen Reiterabtheilung in Die Stadt, welche noch burch Bugige auf 23 Compagnien vermehrt wurde, Die alle in ber Stadt mobuten, ba fie fich in ben Borftabten nicht fur ficber hielten, und erft am 19. Januar wieber abzogen. Schon Tage . barauf tam ein fachfifcher Reiter vor bas Dberthor und verlangte, baß fur Die faiferlichen und fachfifchen Eruppen Quartier gemacht werben follte. Der Commandant auf bem Schloft ließ aber bem Rathe erffaren, bag er bie Stadt in Brand fegen murbe, wenn man bie Raiferlichen und Cachfen von fich felbft hereinlaffe. gleich lieft er fich alle Schluffel ju ben Thoren und Pforten geben. Me nun bie faiferlichen und fachfifchen Quartiermeifter aufamen. enticulbiate man fich, bag man nicht aufmachen fonne, weil man feinen Schluffel habe; es folle aber fein Biberftand geleiftet werben, wenn fie bie Thore felbft öffnen murben. Die Quartiermeifter offneten hierauf bas Oberthor mit Gewalt und machten fur 2000 Bferbe Quartier. Diefe Reiterei befehligte ber Oberft Bereborf; fie hauften aber febr übel, erbrachen Riften und Rammern, ja fogar bie Rathes ftube, aus welcher fie Alles binwegnahmen, mas man borthin gerettet hatte, und machten ben Burgern an einem Tage mehr Schaben, ale iene 23 Compagnien Schweben in 8 Tagen. Bon bem Dberften Gereborf war feine Bulfe gu erlangen, obicon es an Bitten micht feblte."

2m 28. Januar tam ber ichmebifche Oberft Runoft wieber mit 9 Schmabronen in Die Stadt und erzwang Rutter und Debl fur Menichen und Bieb. Den 29. Jan. ging ber Marich nach Dichat und Diefe Stadt murbe fofort in Brand geftedt. 2m 12. Dai tam Raiferliches Bolt auf Leisnig ju; auf ben Dorfern fluchteten fich alle Ginwohner nach Dobeln. Sierauf fanben wieber 3 Durchjuge ber Schweben ftatt, welche einquartirt werben mußten, fich jeboch nur 1 ober 2 Tage aufhielten. Raum mar bie Stabt von ihnen befreit, fo gogen wieder Raiferliche und Sachfen ein, welchen man Gelb, Proviant und Kourage geben mußte. Dabei ging auch bie Contribution, welche man ben Schweben nach Leinig fenben mußte, ununterbrochen fort, ba man biefelbe wegen ber fchwebifchen Befatung auf bem Schloffe nicht verweigern burfte. Endlich am 2. August verließ biefelbe bas Schloß und überließ baffelbe mieber ben durfachfichen Truppen Sierauf murbe ein Lieutenant mit 30 Dusquetieren in bas Schloß gelegt, welches man noch mehr ju befestigen fuchte.

3m Jahre 1645 follte es noch nicht beffer geben. Bereits am 4. Mars fam eine ftarte Abtheilung Schweben von Colbis nach Leienig und amang ber Stadt eine aufehnliche Summe Belb ab; baffelbe mieberholte fich am 30. Mars und am 7. Juni. 2m 6. Muguft ericbien ber ichwebifche Beneral Ronigemart mit einer ftarten Urmee ju Auf und ju Rof, forberte unter ichmeren Drohungen bas Schloff jur Hebergabe auf, und ließ es, ba biefe nicht erfolgte, aus vielen Gefchuben vom Lichtenberge aus befchießen, mahrend gwei Felbftude im porberen Schlogthurme Breiche fchoffen. Die Befchies fung war fo ftart, bag ber Commanbant, welcher nur 30 Dann bei fich batte, um Bergleich nachfuchen ließ. Diefer murbe babin abgeschloffen, bag ber Commandant fich gefangen geben mußte und bann mit Gad und Bad, boch ohne Gewehr, ausgiehen und bis jur Unemechelung nach Leipzig gefchafft merben follte. Schweben befestigten bas Schloß noch mehr, indem fie ein Bollwert pon 40 Ellen gange und 6 Ellen Sobe und 7 Glen Starfe aufführten und mit Steinen und Erbe ausfüllten. Es wurde im Jahre 1670 auf durfürftlichen Befehl wieder abgebrochen.

Um 15. August zogen bie Schweben wieber ab; im Schlosse blieb nur eine fleine Besahung zurud, welche nach bem am 9. September zwischen Schweben und Sachsen abgeschlossenen Waffenftill-

Gebenten wir nun noch einiger anberen Begebenheiten, welcher bie Geschichte in Diesem Beitabicouitte Erwahnung ihnt,

Am 25. Juni 1630 feierte man dos erste Jubessess megen thetergabe der Augsburgssichen Consession vier Tage lang durch Mussel und Pereligien. Leider wurde diese eineme badd wieder durch den Ausbert durch der Mussel von Ausbert der Ausbert der Schaften der Rest getrübt, an welcher im Herber über 300 Peresonen flachen. Voch ärger wilthete biese in den schen Collin und 1632. Man dat berechnet, daß in diesen Jahren im Chustifickenstimme Sachsen gegen 934,000 Menischen gestoeben und erffclagen worden sind. Auch im Jahre 1633 dauerte das Eierben sorten sind. Ausbert die Schaften der Verlagen vorden find. Aus der Verlagen vorden find machen 443 Versonen an der Pest.

Ungeachtet ber bebeutenben Darchmatisse liteben bie Petelie verstaltnissmäßig noch maßig; so tostete 1634 ber Scheffel Korn 28 Gr., Weigen 40 Gr. und ein Pftund Riefich 1 Gr. Im Jahre 1638 aber, wo wegen bes Krieges und Sterbens wenig gefatt werben sonnte, sofiete der Scheffel Korn 7 Baher, Genfte 5 Holete, und var noch schwer zu erlangen. Erft im Jahre 1634 sied des Korn auf 1 Khaler. In bemielben Jahre wurde auch ein durfüsslicher Besch von den Kanzeln werten, alle Arbeit am Sonntage zu unterdisen, ebenfo am Freilage unter der Buspredigt. Jugleich wurden auch be Klingelbeutel einzesscheit

Bas nun bie 3ahl ber Sanfer und Einwohner in biefem Beits abschnitte aulangt, fo find und nur burftige Rachrichten barüber gugegangen. Im Sahre 1510 find bier 160 mit Saufern ange-

seffene Bürger gemesen. Im Jahre 1548 werden 217 angesessen Ginvobner erwähnt, davon zwei auf dem Lichtenberg und sech von Borschädeten wohnhaftig waren. Im Jahre 1617 sichte im Arten Werten 272 Kenterstätten innerhalb der Mauern, 32 Borschädete unter dem Ange und 15 unter dem Anne. Im Jahre 1662 werden 292 Mirger gezählt, nämlich 219 in der Stadt und 73 vor den Thosen ander, 5 Schieftschauer, 7 Huttmacker, 5 Weisgerede, 6 Cohgerer, 6 Seiler, 5 Töpfer, 3 Kürschen, 4 Sichler, 4 Schöser, 6 Cohgerer, 2 Kupferscher, 3 Magner, 2 Sattler, 2 Riemee, 1 Kannglesen, 2 Kupferscher, 3 Magner, 2 Kupferscher, 1 Kagelchmiede, 15 Machen, 10 Schnieder, 2 Kupferscher, 3 Magner, 2 Kupferscher, 1 Kagelchmiede, 15 Machen, 10 Schnieder, 2 Kupferscher, 2 Robler, 30 Chaptick, 15 Kader, 10 Schnieder, 2 Kupferscher, 2 Robler, 30 Chaptick, 15 Machen, 10 Schnieder, 2 Kupferscher, 2 Kupferscher, 2 Kupferscher, 1 Kagelchmiede, 15 Machen, 10 Schnieder, 2 Kupferscher, 2 Kupferscher,

### 3meiter Abichnitt.

Bur Gefdicte bes Schloffes Leienig ober Milbenftein und feiner Burggrafen.

In den ersten driftlichen Jahrhunderten, als es noch feinen britten Stand, den Burgerstand gab, wurden von den Rittern Over Fürfen Burgen, Besten, Schlösser zur Sicherheit von Personen und Sigentshum an geeigneten Stellen angelegt; oft auch haten sie misstlichiefe Jwecke. Weste wurden die Burgen auf Bergen oder Bessen, waren mit Ringmanern und Wällen umgeben, über welche Jugbrücken sührten, die man del Unnährung eines Keinebe ausge und deburgen floste. Dagen und bedauft den den floste

Eine solche Burg erhebt sich im Norben ber Stadt am linten Mutbenufer auf einer fielen Seisenunge, Milbem oder Mutbenstein genannt, weil beren Buß von dem Wellen der Mutbe beneht wied. Das Schloß hat heute noch das Unieben eines stolgen, trobigen Kitterschosselt. Die tausen Nordhürmen in den langen Zacheunderten haben vergebens an den eizenen Muttern gerättelt, die vielen hunder haben vergebens ihre Gewittenächte mit Bisen, Donnern und Schloßen gegen dies Wiedelundert. In den Allessen und Schloßen gegen dies Wieden der Schloßen und Schloßen kennt jeden weren, 2000 der nicht des Schloßen und "Kolfes Leichie gegen der Machen 1137, 1213, 1217 wird das die haben gehören und Schloßen kennt jeden genen der Muthen wir den gestellt gestellt gegen der annent; der Kannen, Mitchen

beuflein" sommt erft später vor, und zwar in einer Urfunde vom Zahre 1228, worin "Gebrüber von Mibensfein" ernahmt werden; in einer andren vom Jahre 1232, wo von einer "Belagerung Mibensfein", und vom Jahre 1245, wo von einem "Kudossp von Wilcensfein" bei Rock ist. Abahtsfeinligt, später anfangs nur der Belfen, auf dem später sich das Schloß erhob, den Namen Midensoder Mulbensfein, und hater wurde biefer Name auf das Schloß eichh übergetragen.

Die Beit ber Erbauung bes Schloffes ift unbefaunt; nur fo viel laßt fich mit Gicherheit angeben, bag es im Unfange bes Dittelaltere fich erhob. Moglich, ja fogar mabricheinlich ift es, baß icon bie Gorben Denben, wie oben angegeben, bier eine Burg anlegten und vielleicht auch auf bem gegenüberliegenden Sarlingsober Dreibugeleberg, wo man im 18. Jahrhundert unter Roblen und Afche Degen, Leuchter ze. ausgegraben bat. Doglich ift es aber auch, bag bas Schloß von Raifer Beinrich I. um Schut gegen bie Benben erbaut murbe; bann murbe biefes gegen bas 3ahr 933 geschehen fein, por ber Sunnenschlacht bei Merfeburg, an welcher ein Burggraf von Leienigt Theil genommen. Es wird fogar von einem ber alteften Beichichtschreiber Leienias behauptet, "bag Raffer Beinrich I. eine Grave ober Burggrauschaft umbe Jahr Chrifti 927 angelegt und ibr einen fürnehmen Beren jum Burgvolgte fürgefest, beffen Ramen und Geschlecht man gwar nicht weiß, es mare benn eben ber Grav ober Burggrav Johann gemefen, ber im Jahre 933 ber Schlacht mit ben Sunnen bei Merfeburg beigewohnt. Go ift auch hernachmale biefer Burggraf Johannes im Jahre 935 mit auff bem Thurnier ju Dagbeburg, und beneben ibm noch ein Grav von Leifnigt, Ramens 3obannes, auffgezogen. Bernach ift im 3abre 969 ein Burgarap von Leifiniaf, Ramens Burdbarb, mit auff bem Thurnier ju Mergburg gemefen."

Die Graffichaft Leidnig, ergäßt die nun mehr beglaubigte Geschichte weiter, wurde von Kasser Freierich I. zu einem Burggraftsum bed H. Röm. Reiche erhoben nub später dem Graf Uksprecht oder Wibert von Großsch wegen seiner dem Kasser erwiesenen treuen zienste geschenkt, und war mit dem Rechte der Erbschge. Er fard am 22. Mai 1124 im Kloster zu Pegau und liegt auch desschöbel begraben. Ihm solgte sein Sohn Wiberecht der Jüngere als Burggraf ut Leidnig. der aber ischon 1130 farde und des Gebrackenstein

feinem Bruber Beinrich hinterließ. 3hm folgte fein Gohn Beinrich II., beffen im 3abre 1143 Ermabnung geschieht. Deffen Gobn und Rachfolger im Burggrafenthum, Beinrich III., wird ale ein febr frommer und gotteefurchtiger Berr gefchilbert, welcher bae Rlofter Buch a bei Leienia gegen bas 3ahr 1184 grunden half und baffelbe reichlich ausstattete. Unregung baju foll feine Gemablin Clara gegeben haben. Er ftarb im Jahre 1203 und wurde in bem Rlofter Bucha begraben. Rach ihm wurde fein Cohn Giegfried Burggraf ju Leienig, welcher 1217 bem Rlofter Bucha ben Berg Lifinis ober Leifinis ichenfte. Er binterließ bas Burgarafeuthum feinem Bruber Albert I., beffen Tobesight unbefannt ift. Diefem folgte fein Cohn Albert II, welcher aus Barte gegen feine Gobne Schlof und Stadt Leienig fammt feinen übrigen Befigungen im Jahre 1294 an Raifer Apolph verlaufte, welcher hierauf ein großes Rriegebeer in bas Band brachte und viele Schlöffer und Stabte einnahm. Leisnig aber fonnte er nicht erobern, weil es bie Marfgrafen Friedrich ber Freudige und Diegmann ftarf befest hatten. 3m Jahre 1297 aber, nachbem Freiberg in bee Raffere Sanbe gefallen mar, mußte man bemfelben Schloft und Stadt Leienig fammt Rodlin und Grimma abtreten. Die Stadt Leienig traf nun vieles Unglud; fie murbe eingegichert und gefchleift, weghalb auch Die Burggrafen ihren Gig in Benig nehmen mußten. Rachbem aber Friedrich bie Raiferlichen 1307 bei Luda geschlagen hatte, entriß er auch Schloß und Stadt Leienig bem Reinde wieder und behielt beibe fur fich, ließ aber bem Burgarafen Die Juriediction.

Muß Albert II. folgte als Burggard sein Sohn Otto III., ein gesofer unhänger ber Kirche; er beichenfte die Kirche zu Nauendhann bei Leslonig mit einem Wermächniss; eben so beschente er auch das Vonnentsosse bei Thelien machte und Vonnentsossen weicher fich um das Koler 2013. Im folgte sein Grunder Echaptur 1938 facts. Diese beiden Beirder tegieten während der Kriege, welche zwischen Brider tegieten während der Kriege, welche zwischen Martgard Friedrich dem Freudigen und seinem Wurder Diesen warden und ben Kaiser Wohley heibt wurden. Inter den schapen Warfgarden erwähnen wir nur Heinrich V., welcher alles Frommsstung grafen erwähnen wir nur Heinrich V., welcher alles Frommsstung grafen, beraubte und anzindete, so daß der Albs feinstlich angriff, beraubte und anzindete, so daß der Albs Kieslaus Hober bei den Candesbischen flagdar wurde. Diese, die Lande und Battgassen Wilkelmangse und Battbalat

jogen mit Rriegemacht vor bas Schloß, belagerten biefes und gwangen ben Burggrafen, ihnen baffelbe fammt aller Juriediction in ber Stabt fauflich ju überlaffen. Bilbelm ber Ginaugige, Marfgraf ju Deifen, auch Pfalgraf ju Cachfen, wurde nun Berr von Schlog und Ctabt Leienia; bas erftere ließ er faft gang neu erbanen, und ber letteren that er viel Gutes. Er ftarb am 10. Febr. 1407. Die Rachfommen Beinrich V., Die Berrn von Benig, fuhren aber noch lange Beit und bis jum Musfterben Diefes Burggraflichen Beichlechtes fort, fich Burggrafen ju Leienig ju fchreiben, und bas Bappen ju fuhren. Das fpatere Berbaltniß ber Burggrafen ju ben Martgrafen ift nicht gang flar: nur burfte ce gewiß fein, bag bas Schlog bie Refibeng ber Burggrafen bie 1538 geblieben ift, unbeschabet bem, bag auch bie Martgrafen ju Deigen ihren Untheil baran hatten. - Go haben fich noch Burggrafen genannt Beinrich VI., welcher 1361 ftarb, 216 bert H., Berr ju Benig und Rocheburg, welcher gegen bas Jahr 1375 ber Stadt Leisnig einen Buchwald fammt einem Borwert geichenft bat. Er ftarb 1388 ober 1395 und murbe im Rlofter Buch begraben. 211bert III., fein Gobn, wird megen feiner Diftbitigfeit und Gaftfreiheit febr gerühmt; er wird ausbrudlich in einer Urfunde vom Jahre 1404 ale Burggraf von Leisnig ermabut. Er ftarb im 3abre 1411.

In Die Rechte Des 1407 verftorbenen Marfgrafen Bilbeim trat beffen Rachfolger Friedrich ber Streitbare, ganbgraf in Thuringen und Marfgraf ju Meißen, welcher 1423 auch Bergog und Churfurft von Cachfen murbe. Im Jahre 1415 ließ er bie Burgerichaft von Leisnig aufbieten und führte fie nebft bem ebenfalls aufgebotenen Landvolfe vor bas Schlog Rriebftein, um einen unrechtmäßigen Befiber barans ju vertreiben und ben wirflichen, einen von Bermalb, wieder einzusegen. 3m Jahre 1426 mußten mehr ale hundert Burger mit gegen bie Suffiten nach Bobmen gieben; Die Salfte bavon blieb in ber Schlacht bei Aufig. Martgraf Otto IV., Sohn Albert III., mar ale Burggraf von Leienig 1415 auf bem Coucil ju Cofinis, mo er von bem Abt ju Chemnis öffentlich verflagt wurde. Er ftarb im Jahre 1421. Rach ihm regierte fein Gohn Albert IV.; er foll 1424 geftorben fein 36m folgte in ber Regierung Georg I., welcher fich burch Rriegethaten Ruhm erwarb; er ftarb in Ungarn 1472. Ginen gleichen Ruhm erwarb fich auch fein Gohn und Rachfolger Alexander, welcher im Jahre 1528 gu Benig ftarb. Bon ihm wird ergibtt, daß er im Jahre 1516 den Bergdau bei Joachinsthal befrobert und einen neuen Etollem habe anlegen laffen. Sein Bruder hing wird als Kriegsheld gerühmt; er zog im Jahre 1514 mit dem Hergog Georg von Sachjen gegen die fteien. Auch wird feiner gebacht, als Angrigaf Joachin von Braudenburg im Jahre 1524 in Dreeden hochzeit bielt. Seine Gemahlin war Doros thea von Landberrg; welche 1532 in Wohmen farbe und in Reulg begraden wurde. Nachdem sein einiger Sohn Georg II. 1537 ohne Gren verstorteit war, ftart er selbn mu 21. Mir 338 im 181. Jahre 20 mit ihm der Stund wer Eurgarein ausstart, so fiel be herre ihad? Benig neht dem Bunggreienthum Leibnig als ein Kehn nun adultsch an das Jane Sach sein est mit

Rach Friedrich bes Streitbaren Tobe regierte Friedrich ber Sanftmutbige über Sachien. Unter feine Regierung fallt im Jahre 1429 ber traurige Suffitenfrieg, burch welchen auch Leisnig, wie bereite oben angebeutet, fo viel gu leiben hatte Er ftarb am 7. September 1464. 36m folgte fein alterer Cohn Ernft, welcher Leienig viel Gutes erwiefen. Er ftarb am 26. August 1486 auf bem von ihm erbauten Schloffe Colbis. Unter feinem Rachfolger, Kriedrich bem Weifen, nahm bie Reformation ihren Anfang Unter beffen Rachfolger, Johann bem Beftanbigen, murbe bie noch unter Friedrich bem Beifen anch in Leisnig eingeführte Reformation noch mehr befeftigt. Er ftarb ploblich an einem Schlagfinf am 16. Auguft Beber unter feiner noch feines Rachfolgere Beinrich bes Frommen Regierung ift irgend etwas fur Leisnig Bebeutenbes vorgefallen, beffen wir nicht icon Ermabuung gethan hatten. Gin Gleis des gilt von ber Regierung bes ungludlichen Churfurften Johann Briedrich, welcher vom Raifer ber Churmurbe beraubt murbe. bem biefe bem Bergog Morit verlieben worben mar, jog Ronig Ferbinand, Raifer Rarl V. Bruber, Stadt und Burggrafthum Leienig nebit einigen andern Berrichaften ale bobmifche Leben ein. fürft Moris aber lofte fie am 19. Juli 1549 gegen Abtretung bes Fürstenthums Sagan wieder ein. Er wurde nun ber erfte Regent ans ber Albertinischen Linie uber Leisnig. Um Stadt und Schloß erwarb er fich burch mehrere Berbefferungen Berbienfte. Go icheufte er ber Stadt eine Freis ober Gnabenftelle fur einen Rnaben in ber Furftenschule gu Grimma, "auf 6 Jahre gu unterhalten, gu rechter Stunde ju Morgen, Mittage, Bedper und Abend gefpeifet; jabrlich

10 Ellen Tuch ju Kleidung, etliche Paare Schiphe, eine Mugdi Pabier, auch etliche Bichrer gegeben werden. Ge soll fein Knade in ble' Schule genommen werden, der nicht lesen und schreiben fann; auch feiner, der seines Alters unter 11 oder über 15 Jahr, und etwas juwor in der Arammatica berichtet sei." — In dem Gnadenbriese wom 25. Juli 1550 heißt est:

"Bon Gottes Gnaben, Morit, Bergog von Sachsen und Churfürft.

Lieben Getreuen. Als wir ju doe' de Allmachtigen entichloffen, eine Schul in unseere Edat Grün anzurichten, darin die Jugend in Gottesfuncht foll erzogen auch in guten Kinften unterwiefen werben, haben wir unsee Stadt Leidnig gnötiglich auch Gedach, und tism Euch aus besondern Gnaden liefe Nachlassung, daß 3hr und Guere Nachsommen in diese Schule Einen Knaden hinfort benennen möget, so haben Wir verordnet, daß ihr und seine Nachfolger darin sollen erhalten werdenne."

Unter Churstier Shriftian I. entilanden die cryptocalvinistischen Streitigsfeiten und Berfosgungen, det wochen der bekannte Kangle. Dr. Kreil eine bedeutende Kolle spielte. Auch Leidens höheld nicht underührt; der Superintendent M. George Langevogt wurde 1391 von den Calvinisten vertrieben und dageset und kam an seine Stelle der Calvinist Kelle Fadricius. Da er ader hier hourigh Spielfall sand, daß die Bürger während der Perdigt in der Kreich berungingen und mit Stubsen und Banfen Greäusigh machten, so wurde er dalb nach Jehna bespieder.

Da von jest an (eigentlich schon früher) bie Geschichte ber Burggraficaft ju Leidnig mit ber Glichtigte ber Stadt zusammen. Da Stadt wie Schlof unter bem gemeinsamen Landesberkaupte ftanben, so schließen wer bier biefe Darftellung, um nicht ber Geschichte Leidnigs vorzugerifen. Jur Berfländigung ber bieber gegeber

nen Darftellung und Geschichte ber Burggrafichaft, in ber allerdings Manches aus Mangel an Urfunden und Quellen in einiges Dunkel gehült bleiben wird, mögen folgende Bemerkungen über die Burgegrafen im Maemeinen bienen.

Bu Musgang bes eilften und ju Anfang bes zwölften Sahrhunderts erlitt in Deutschland Die Rechtevflege eine große Umgestaltung, welche vorzuglich burch Die Streitigfeiten hervorgerufen murbe, welche Die Raifer Beinrich IV. und Beinrich V. mit ben Bapften und einigen Reicheftanben hatten, wodurch leiber auch bas Fauftrecht geforbert murbe. Um Diefem entgegenzutreten, legte man mehr und mehr Burgen ober befestigte Orte an, weil man in benfelben por feindlichen leberfallen ficher mar. Da nun in biefen befeitigten Orten fich nicht bloffe ftreitbare Mannfcaft, wie in ben frubern Schloffern befand, fonbern auch Unbere, Die fich nur ber Gicherheit halber babin begeben batten, fo legte man in benfelben jur Bermaltung ber Juftig Burggerichte an, und Die barüber gefesten Richter ober Grafen hießen Burggrafen. Diefelben find baber von ben ganbgrafen, welche in ben neu angelegten ganbgerichten ben Borfit fubrten, ebenfo ju unterscheiben, wie von ben Bfalggrafen und Marfarafen. Da nun Die Raifer fruber alle Reichsamter befesten, fo haben fie auch jebenfalls Die Burggrafen felbft eingefest. Go maren benn auch bie erften Burggrafen, welche in ber beglaubigten Gefchichte ermannt werben, Die von Magbeburg, Leisnig zt. faiferliche Beamte. Spater festen fich Erzbischofe und Bischofe Burggrafen ein; bem geifts

lichen Stande that es der weltliche bald nach und wir feben, wie erbliche Kirften und Grafen ebenfalls Burggrafen einfesten. Biele ber faifertlichen Burggrafen, wie die von Magdeburg, Rürnberg und Meißen gelangten zu großem Anfeldn, ja fogar felbft zur fürftlichen Burde.

Was nun die Burggrafen von Leisuig insbesondere andelangt, so sit demerten, daß nicht alle die Personen, welche in Urtunden sied, "von Leisuig if schreiben, oben Bestigung des Gunggrafen gu balten sind. Denn unter diesen Bersonen, ale Lycenick" (von Leisuig) sommen vor Burgmänner, Ritter, die in Leisuig gewöhnt, und Versonen von der burggräflichen Kamille, welche sich eine Zeit lang aus und nicht mehr bekannten Gründen des burggräflichen Tittes enthieften. Wan hat daher die wirsich regierenden Burggräflichen Familie gehörten. Berner unst man wohl auf den zur dernachten, in welchem die Burggräflichen Familie gehörten. Berner unst man wohl auf den Zeitabschmit achten, in welchem die Burggräfen won Leisuig von den Laisten an die Martgrafen von Meißen gewiesen wurden, also aushörten, Rechosdunggrafen zu sein und nur Valallen und Unterthanen des Wartgrafen von Weißen untweben.

### Dritter abfcnitt.

#### Das Klofter Buch.

Sast eine Stunde von Leisnig liegen gegen Morgen am rechten Ufer ber Mulde bie Reife bes früher berühnten Cissteren von Bena, Warfgraf lennen Estenden Von Bena, Marfgraf Conrad bes Reichon Sohn, foll es im Jahre 1176 ger stieren baden. Andere Geischlieben Sohn, soll es im Jahre 1176 ger stieren Dahre 1170 von Martgraf Ditte dem Aberden gegründet worden sein Jahre 1170 von Martgraf Ditte dem Reichen gegründet worden sei. Roch Andere schreiben die Grindbung des Klosterd dem Burggrafen heinrich III. von Leidnig und seiner Gemachlin Clara gu und seine volleibe in die Jahre 1172 oder 1192. Geschlichtlich sicher ist Giltereitere Wönschen befehr und bas der fromme Burggraf heinrich III. Du Leidnig ich große Geschenke machte. So überwies er dem Kloster die Pfartstretze zu Leichus fammt allen Jinsen und Kinsonnen. And de iedrigen Durggrafen debachten im Einre ister Zeit des Kloster eichtig und

verehrten bemfelben Tofefer, Neder, Blefen, Gaten, Teiche, Ball dungen und Geldpinfen. Die Cifercienfer, an ber 3cht 12, mit welchen bach Allofter befeht wurde, waren aus bem Klofter Stitichen-bach in der Grafichaft Mannsfeld am Harz. Das Klofter scheint aufangs arm gewesen zu sein, denn es wird erzählt, daß die Geleute von Sechforz daffelde gleichsam von Reum gestlieit hatten; namentlich gebenft man des Albrecht von Sechforz und einer Gattin Magaretha, welche im Jahre 1221 flarben und auch im Klofter beardsen wurden.

Das Klofter soll Anfangs ju Allenhof bei ber St Achbeiren faben; als ber Burggeraf heinrich es in bas Thal verlegte, gebot er, man sollt bas Kloster Igenital nennen, weil es bem Helligen Arghins ju Chren geftiftet worden sei. Man sielt da der nicht aberich, sondern annate es nach vem nahen Dorf Buch ober Burg. In benselben Jahre aber, im Jahre 1203, in weichem ber Burggraf heinrich flate, wurde bas Kloster burch Auffeiten fast ganglich geftiet. Zeht nahm sich verstehen von Sechera an, haute bas Kloster wieden um umd begabte es reichlich. Die Richte hatten sich mahren bes Baute auf ben Berge ju Allenhof untgebalten; zu Egren best Seiligen Alegibius, bem die Kirche beschoft untgebalten; zu Egren bes Beite Aus, mender bas Gloster wieden beite Beiten beiten sich bei Beiten bei Burch auf ben Berge zu Allenhof untgebalten; zu Egren bes Seiligen Alegibius, dem die Kirche beschoft gewöhnet war, nannte man die Aus, im weicher bas Kloster sied, E. Maenthal.

Much bie Freiherren von Colbis beschenften bas Rlofter reichlich. namentlich Beinrich und feine Gemablin Abelbeib, welche bemfelben Die Dorfer Leutenhann, Laftau und Rur juwiefen; Die Gobne Beinrichs fchenften bem Rlofter noch bas Dorf Erlbach. Giner biefer Gobne, Thimo, und feine Gemablin Agnes bauten auch Die Capelle St. Betri und Bauli und vermehrten Die Ginfunfte bes Rloftere fo weit, baß 30 Monche in bemfelben unterhalten merben fonnten. Thimo ftarb im Jahre 1340 und ift im Rlofter begraben worden. Gin Burggraf von Leienig batte, wie ichon oben ermabnt, bem Rlofter ben Berg Leifinit ober Leifens geschentt; im 3abre 1291 befaß es auch icon bie chemaligen Dorfer Uriprech, Milbengu, Rirchengu und Leuchtenhann, 3m Jahre 1309 erhielt bas Rlofter vom ganbgrafen Friedrich in Thus ringen ben Sof und bie Ctabt Belgern an ber Gibe nebft bem Berber. Die Stadt Belgern gehorte bem Rlofter noch im Jahre 1526. 3m Jahre 1365 brach zwischen bem Burggrafen Seinrich IV. ju Leisnig und beffen Brubere Cohn Beinrich V. ein Bwift aus, in Folge beffen ber Lettere bas Rlofter feinblich angriff und in Brand ftectte. Da fich ber Mot Ricidans Gober barüber bei ben Martgrafen gu Meisen beschwerte, so verlor, wie bereits gedacht, Heinrich die Burge arafickaft Leistifa.

Das Rlofter Buch wurde nach und nach eine ber reichften Rlofter im Lande und hatte 120 Brivilegien. Es befaß Die Stadt Belgern an ber Gibe, bas Bormert Bauberitich, ein Borwerf an Benbishain und bas Borwerf Tautenborf nebft Schaferei. Ferner zwei große Baumgarten por bem Gebaube, und einen Beinberg hart am Rlofter. Un Beholge befaß es ben Benichit, ein fleines Geholy über ber langen Biefe, ben 21btgrund, ben Gichberg, bas Geigerholy, ben Bochgrund, ben Suner berg, ben Gulenberg, ben Sauberg ic. Ferner hatte es bie Jagbe gerechtigfeit und bas Pfarrlegen über Stadt Leisnig, Dorf Altleisnig, Dorf Colmen bei Colvis, Wendishain, Rauenhain, Große Beinichen, Altenhof und Laftau. Es befaß 16 Dorfer, namlich: Großweitiden, Rleinweitiden, Beftemit, Stroden, Topeln, Rauhain, Riefelbach, Gereborf, Rauberg, Drafdwis, Frauenborf, Rudeland, Laftan, Rur, Kralap und Leutenhain. Außerbem mußten bem Rlofter noch viele Sof Dienfte geleiftet werben; bas Ginfommen bes Rloftere aus ben genannten Dorfichaften und noch vielen anbern an Raturalien und Gelb mar baber ein ungemein großes, wie aus bem fpater nachfolgenden Bergeichniß aus bem Erbbuche bes Rloftere herporgeht.

Als nach der Reformation der Ald des Klofters im Jahre 1526 sinch fo seite der Gurefirt Johann der Beständige feinen neuen ein, somdern ließ das Kloster durch einen weltlichen Anntann verwalten, die Mönche aber bis zu sterm Tode unterhalten; der Gurefirt August überweis die frichte dem Kloster zugehörigen Dörfer mit allen Gerechsfamen, Gehölgen ze. dem Unter Leichige. Derfeke Gyurfürft stennt 1534 der Färlichnschule zu Grimma 100 Scheffel Gerfe aus dem Menken der Berechtung aus eine dem Kloster Buch. Die Berechnung lautet:

"Bon Gottes Gnaben Auguftus,

Bergog gu Sachfen, Churfurft zc."

Lieber Getreuer; wir haben unserer Schule ju Grimma von bem Buchichen Einfommen jabrichen Einhundert Scheffe Berften erblich verordnet, begehren berwegen, bu wolleft allen und jeden Berwaltern Unierer Schulen 100 Scheffel Gerften unnachfaßich alle Labte

auf Martini entrichten. Solches auch ins Amis-Buch vorleiben, barnach fich beine Rachsommen zu richten haben, und geschieht barran nufer Wille und Meinung.

Dat. Dregben, ben 25. October 1554.

Muguftus Churfürft.

In Jahre 1556 wurden von bemielden Ghurfürfen Auguft die Buchfischen umd Tautenderfischen Guter an Hanns von Schleinig verkauft. Diefer überlie dieter sinte fauflich dem Ghurf Sächsischen Patch Schann von Ieschau, der sie 1567 in Lesh befam. Nach defien Toden ahom sie bessen alleigte Leshneces Chesisian von Jeschau um 36,000 sit 17 Ger. 2 Ri, an, und als biefer sant, famen sie neinen Sohn Hanns Christoph von Jeschau. Unter bessen Schanns Christoph von Jeschau. Unter bessen Schanns Christoph von Jeschau. Unter bessen Schanns Christoph von Jeschau über in der weiter mußte; es wurde von der Färstensschlich in Grinnna sier 16,000 sie erstanden und von bereichen verpacket.

Musing and bem Erb-Buche bes Rloftere Buch vom Jahre 1548: "MIbenleufiniat. 1 Renicod 12 ar. Gelb. Altenbof 78 Scheffel 3 Biertel Rorn und fo viel Safer, 9 Rich. 3 gr. 4 Bf. Gelb., 8 Rich. Gier , 30 Siner. Upplag, Erbaine 32 gr. 1 alte Benne. Bodelwig, 15 Scheffel 3 Biertel 3 Deten Rorn und fo viel Safer ; 7 Mid. 57 ar. Gelb. 7 Mid. 48 Gier. Brefen 28 ar. 30 Gier 3 alte Buner. Benereborf 10 Scheffel 3 Biertel Rorn und fo viel Safer, 2 Rich. 41 gr., 5 Rich. Gier, 1 Bfund Bache. Colbig, Guntel-Bine 1 Rich. 36 gr. Drafchwig, 26 Scheffel 2 Biertel Rorn und fo viel Safer, 246 Scheffel Gerfte, 1 Rich. 2 gr. Belb. Dobernis. 12 Scheffel 1 Biertel Rorn und fo viel Safer, 9 gr. Gelb. Doberfdwis, 32 gr., 1 Mfd. Gier, 6 Suner. Erlau, 1 Rich. 58 gr. Frauenborf, 20 Scheffel Rorn und fo viel Safer, 3 Rich. 31 gr. Gelb, 5 Rich. 15 Gier, 2 Suner. Gergborf, 64' Scheffel Rorn, 14 Scheffet Safer, 14 Rich. 25 gr. Gelb, 5 Rich. 24 Gier. Bornis, 12 Cheffel Rorn und fo viel Safer, 3 Dich. 8 gr. Gelb, 5 Mid. Gier, 30 Sinner. Groß.Belfen, 10 Cheffel Rorn und fo viel Safer, 4 Rich. 56 gr. Gelb. 1 Rich. 30 Gier, Graubenis 9 Scheffel Rorn und fo viel Safer." In bemfelben Dagftabe maren gu Raturalien und Gelblieferungen verpflichtet bie Dorfer : Geltig, Groß-Beitichen, Beborf, Rlein-Belfen, Rlennen, Rralap, Rudeland, Rlein-Beitichen, Riefelbach, Rohren ober Rovern, Laftau,

Reutenhain, Zehmis, die Stadt Keisnig, us 4 Scheffel Korn und fo viel Hafter, Laufobe, Lattenis, oder Leuterwis, Meufelwis, Minkris, Wohap, Anaberg, Nauenhof, Nicolsowish, Nauenborf, Nauenhof, Nicolsowish, Nauenborf, Kourishin, Reinerdvorf, Holits, Wodau, Mür, Scordis, Schiffersborf, Strogfen, Töpeln in biefem Dorfe waren Sifcher; womn biefe Lachfe fingen, war der erste dem Fischer vor der erste dem Fischer, die andern alle aber mußten an das Klofter gellefert werden und erhölt der Micher für iden Lachfe 2 Greichen Trinfgelb, Mahpad, Wendbisdain, Westendis, Zeichenis,

Bir haben diefe Darftellung über dos Alofter Buch nur noch ingunglügen, daß mehrere ber in berschen crudhnun Dörfre gegenwartig nicht mehr beiteben, indem sie in dem berm brissiglistelgen Reiege verwüßte umd nicht wieder aufgedaut wurden. Ein after Geschichten fereiche ber Seid Leisung demert hierzu; "Amb beseim allen ersteht man mit größter Berwunderung, wie gleichwohl im Papstihum die Unwiffendeit des Geituchen Boertes und die firdige Einfalt sammt dem Aberglauben geherfich dat. Wad vor groß Reichhigm dar man boch nur in ein einig solch Kosfer gestect, blos in der Meinung, den Symmed damit wu verbienen, wechtes das Ause haten und der Aberglauben geberfich war. de wechte des Auses haten und der Wönche Borbitten zu Wege bringen sollen, da es doch gang vergebens, umd Allemand nichts gehoffen das, als daß eine Hered

# Dierter Abschnitt.

Gerichteverfaffung in Leienig.

#### 1. Die Stadt.

Die alteste Gerichtsverfoffung in den deutschen Stadten mar eine eine einfache. Raifer heinrich legte ben Gund dagu, indem er Burgarofen ansstellt. Diese seinen De ja bengarofen ansstellt. Diese festen wieder an bestimmten Phiagen zur Rechtspflege einen Bolgt ein, der von seinem Gerichtsstuhl (Dingstuhl aus Recht sprach. Dieser Bolgt datte wieder seine Hurtebannten oder Schoppen, die aus freien Bürgern — im Gegensab zu den seine Bürgern auf des zu den gestellt werden genablt wurden. Man legte damald so viel Werth auf die freie Geburt, daß die Orbeitsfelten sienen Bürgern er Geburtösseinen ausstellen mußten, in weden sie der

geugen, daß die Ansuchenden von deutscher und nicht von wendischer Motunit seien. Der vornehmite jener Schöppen, welcher dem Anna damachit auf den Boigt folgte, bieß Schullfheiß, worans bas Wort Schulze als obrigfeitliche Burde auf den Dörfern entstanden ift. Als Interlage bes gelammten Gerichtverfahrens biente das finissischer der Verlenden Beiten bleten in ihren ich die kalteren Stadte ein ihren Berhältniffen ungemessens Recht ans, welches sich neuenflandene Schote jum Multer zu nehmen von ihren Dberharen angewessen wurden.

Die obtigleiliche Gewalt war baher gewöhnlich getheilt wichhen Boigt bed Sandeshern und bem Schulchife (Babertichter), als bem Borftande der flädblichen Behörde. Der erftere, der Boigt, wurde unmittelbar von dem Martgrafen eingefest; er war der oberfe Kichter bei kannesheren, befeiter mit der Erclagerichhedarteit und dem Derchefest über die bewasinete Macht. Er wurde aus dem Bel gewählt um behölt fein Am auf Erbensgiet; ohr erbeit denfiede auch in der Kamilie fort. Bald aber güng ein Theil der Gerichtsgewalt die Gewichte auf der, nahnlich die Gestigerichten Machtelt und der Bernaltung der rein fladissischen Magelegenheiten. Im die Bestehen der Matthelis dem der den Angelegenheiten. Du dieser Bestehung waren dem

Reben bem Schultheiß, ale Dberhaupt, ftanben bie Schoppen ober Schoffen, Die Bertreter ber Burgericaft. Gie merben auch Schaffer ober Schaffen genannt; fei ce nun baber, bag fie ale Stellvertreter (Schaffer) bes Bolfe betrachtet wurden, ober baber, bag ibr Bernf mar, Recht ju ich affen. In fruberen Beiten murben biefe Schöffen bei jebem abzuhaltenben Gerichtstage frei gemablt; bie gemablten Schiebemanner biegen Reigenburger; fpater aber nahm man eine gewiffe Ungahl Mitglieber ber Gemeinbe fur biefes Umt in Bflicht und nannte fie vorzugeweife Burger. Die geichwornen Schöffen fprachen nur in Eriminal - wie in Civilrechtes fachen bas Recht, im erften Falle unter Borfit bes Boigtes, im zweiten unter Leitung bes Schultheiß. Diefes waren bie Grundzuge ber einfachen und zwedmäßigen Berichteverfaffung, in welcher noch ber gefunde, flare Berftand feine Stimme batte, und nicht von bem tobten Buchftaben, Diefer Bulle aller Ungerechtigfeit und Billfur, überboten murbe.

Auch fur unfere Stadt galt anfange biefe Berichteverfaffung in

ihren Haupstundpulgen. Sie war sichen im 12. Jahrhundert schrift jäßig geworden; der Kath hatte die Obere und Erdgerichte an sich gekauft und zwar einen dritten Theil im Iachre 1386, und die and dem zwei Drittel im Jahre 1423 für 100 Schoel. Die beiden über vielen Kauf ausgestellten interfanten tlettmen fautenten.

"Bir Bilhelm, von gotte Guabin Marggrafe gen Dofen in bem Ofterlande und zeu Landefperg. Befennen offinlichin und tun funt mit biefem geinwertige Briefe. Dat wir ber Stab gen Lufenig und ben Burgern gemeinlichin bafelbine, rich und arm und allen iren -Rachtommen wnfern liebin getrumin ben britten Bfennung an bem Stad Berichte Beu Lufenia geliben habin mit fulchem Rechte, eren, Birben, frenhenten und Ruten ale ben ber beideibin Sane Guntel Burger jeu Lugenig und Agnefe Bengereborff fine etliche Birtynne von vne zeu lebene gehabet habin vnber bie ben ouch Die vorgnentin Burgere recht und rebelichin gefanft habin, und leben ouch ben obanentin Bhennong an bem Stadgerichten zeu Lofenig ber egnantin Stadt und Burgern zeu Lufenig und allen iren Rachfomen gnebiglichin von vne ungern Erbin und Rachfomen geruwiglich und ewiglich bu habin und zeu gebruchen in aller Matte ale vorgeschribin flet, pub habin bas zen orfnnbe mfer Infigel an Diefen Brief lagbin hangin. Darby fint geweft und fin geginge ber ebele er Albrecht Burgarafe von Lufenig ber gen penig, Die gestrengin er Tamme phlug, er Beinrich Grobfe, er Beinrich von Bunow, Conrab von Brefennt, ente von Birfrich und auber Lute gung, ben wol ift zeu gloubin. Ggeben nach Gobe geburt brobeubunbert Jar in bem Ceche und achtigften Jare, an Dornftage por fent Michele tage bes beiligen Ergengele."

Das baran befindliche Siegel war auf fcwarges Bache in gel-

Im Sabre 1654 erlangte ber Rath von Churfurft Johann Georgl. bie Sere und Erhgerichte Weiter über bie Berfahrt Metterforg und einige Häufer vor bem Niederthor am Schloßberget, welche seit 1626 bem Amte gehört hatten, für 12 fl. Pachtgelt. Die völlige Uedersqumg, erschiete aber est im Jahre 1673 auf lögenber Utfumbe:

"Wir Friedrich von gotes Gnaden, Gerzoge teu Sachsen, des helligen Römischen Richs Erzmarschalt und Churfurst, Lantgrave In Doringen und Marcgrave teu Musin bekennen, offentlichen mit biesem brive por une und vor alle unfer Erben und Erbnehmen, bas wir mit wolbedachtem mute, rathe unfer Rathaebin unde getrumen, Seimlicher auch manigerhande getrumer Dinfte und volge willen bie une bie Erfamen unfer liben getramen Burgermeifter, Rethe und bie gange gemeine onfer Stadt Liegenig in mancherlere fachen und ftuden getan pub getramiclichin bewiefit babin, und ouch porbaß thun merben, ouch burch zeunemunge wit begerung ber vor genanten Burgermeifter Rethen und gangen gemeine und eren nachfomlingen berfelben Stadt Lifenig recht und rebelich ameiteil bes Gerichtes porfaufft habin, put porfeuffen Die mit crafft biefes Brieves bafelbine geu Ließenig in ber Stadt, und por ber Stadt But Pfeffirborff ale verre Die pnnerften cenne menben und nuben buten ber Babefteten ale verre ale bas crute wende, obirfte und nyberfte obir hale und Sand porbingen und gerichte obir alle fchult mit allen buffin, Betten, genifen zeugehörungen binffen und Renten, ale wir und unfer Boite bafelbine von unfern wegen bas bifber gehabt, befegen und gebruchtt habin, feine bas gen bemfelbin gerichte-vormale gebord hab und gehöric veggefloßin und habin un bas portaufft off ennen Bidberfouff ber geu und unfern erben und Erbnemen fteben fal por hundert icog guter ichildechter Grofchin Die fie une bereite gang und wol bezalt habin, und bie wir porbaß in unfer Berrichafft und Lande nut vnd Fromen fundlich gefard und gewandt habin, Diefelben twenteil an bem porgnanten Berichte mit alle foner jugehörunge ond Rugen porbenant, habin wir fie alrepte laffin mufin und an bie ingegeben, wiesen und Ingeben mit crafft biefes Briefis und wollen, heißen und gebieten von gewiffer Biffenichafft unfern Boiten vub Umptluten bafelbine ju Ligenig fegenwartigen und genfunpfftigen, bas fie und or iflice fich in folden menteil Des Gerichts nicht legen nach werren follin in Revnemps, fonbern bie obananten Burgermeifter Rethe und gemeinheit ber vorgnanten tzwepteil mit allin fynen Birben gewohnheiten nuten vud zeugehörungen geruhiglich vune haben und gebrauchen lagin, gefchehe aber bas fich unfer Boite Omptlute aber pmant anbere in bie porgnante tamenteil bee Berichtie ale porgefchrieben fiet aber 3hm cere porbenante taugeborunge legen. feben, fprechin, aber werren wolten, von wesmegen ober in melder Bole fie bas teten. Go wollen put follen wir unfer Erben pnb Erbnehmen bie egnanten onfer Burger tju Liffenig bie ben obgefcbrebin twenteilen bes Gerichts mit allen pren werben, gewohnheiten

und tmaeborungen behalten, ichnien veftiglich und vortheidingen und ernftlich bargu thun, alfo bag fie by ben porgnanten tamenteilen bes Gerichtis tu Lifenia in aller mage ale obin geschriebin ftehit bliben. bie pnne habn und ber gebruchen ane allerleve hindernife und geverbe, were ouch bas wir unfer Erben ober Erbnehmen bie vorgenanten tweenteil bes Gerichtis tan Etffenig von ben vilgnanten Burgermeiftern, Retben und ber Gemeine Dafelbine miberteuffen melben. Go follen und wollen wir Inn ben Midberfouff ein viertel Jahre por porffindigen und fagen und yn bem nechften viertel Jahres nach ber vorffindigunge bundert ichogfe ichilbechter Grofchen vor Die gnanten tameiteil bes Gerichtis in ber porgnanten unfer Stad Lifenia unvorfprechlich genglich und wohlbegablin ober begabten lagin ane allen Intrag und geverbe, bie myle mir abir, unfer Erben ober Erbnehmen Die mer anguten tamenteil bes Gerichtis nicht widdergefoufft, noch ben Burgern tu Lifenia porgenanten Die obin geichreben bunbert fchog ichilbechter Grofchin bavor bezahlt haben in aller maße als obin gefchreben ftebit, Go wollin und follin wir unfer Erben und Erbnehmen feinerlen vornehmen, bas ben gnanten unfern Burgern tu Libenia an ben tweiteilen bes Berichte ober fonen tingeborungen ober an ben obin geichreben bumbert ichoden binterniße ober Intrag brengen mochte. Benne wir aber unfer Erben aber Erbnehmen bas von 36nn weber gefoufft und un die mergnanten bundert fchog auter ichilbechter groichen bavor gentlich und wohlbezahlt habn, ale obm gefchreben ftehet, Go fullen fie une vufern Erben und Erbe nehmen berfelben tzwepteil bes Gerichtis widder abtreten und uns bas wider antwerben, In allermaße ale fie bie von und empfangen pub, ingenomen haben one geverbe. Des tju orfunde und maren Befentnife haben wir por une vnb vor alle unfer erben und erbe nehmen, unfer Ingefiegel wißentlichen an Diefen offm Briff lagen bengen, ber gegeben ift tau Grome nach Gottes geborte virgenbunbert Jahr, barnach In bem brie und twenbigften Jare, an ber mitemochen nach unfern lieben Frauentag assumptionis."

Nachdem die stäbiliche Gerichisverfossung organiset worben war, sand eine breisache Ubwechslung statt, so daß est 3 Bürgermeister, 3 Stadtrichter und 3 Kammerer gab. Alls aber die Stadt durch die trautigen Kriegsereignisse in große Schulden gefommen war, besahl Shurfürft Johann III. im Jahre 1685, daß von jeht an nur mit word Ratifen abaemechselt werben sollte, die die Sie bes Gulden der Stadt

vollftanbig getilgt feien. Die Rathowahl fand nun allezeit 8 Tage nach Oftern ftatt.

In spatem Zeiten bestand bas Anthecollegium ans einem regierenben und einem Bicebürgermeister, welche abwechselten, einem
Stadrichreiber, Stadrichter, Bicestadrichter, Kammerer, Senator; biesem fanden noch Biertelsmeister zur Seite; auch sinden wir einen
Birgerunsschaft, bei Jwösser, ermöglut. Im Inden wir einen
Birgerunsschaft, bei Amösser, ermöglut. Im Inden volrziestillichen Berhältenissen insten unterholerbeiten Berainderung vor; Stadrenth nub Eradzier
richt wurden gertennt; ber Sandrenth wurde and einem erchöderfaligien
auf Ledenszeit gewählten Bürgermeister und sechs auf die Beit von
Sahre und sechnissen gewählten Bürgermeister und sechs auf die
Badzie gewählten Bürgermeister und sechs auf die
merei wurde eine Stadsschiederinachme errichtet. Das Stadzierlich
bestand aus einem Stadziederund were Beispern; es wurde aber
im Jahre 1849 an dem Stadt übergeben.

#### 2. Das Mmt.

Die eigentliche Gerichtsbarfeit über Leidnig hatte früher bas mir ber Butggrafentbume verbundene Amt, bem ein Boigt vorftand, welcher seinen Wohnste auf vom Burgafen hatte; das Gebäude, in welchem er wohnte, hieß die Boigtel. Der alteste Boigt, bessen in welchem er wohnte, hieß die Boigtel. Der alteste Boigt, bessen in beldem er wohnte, hieß die Boigtel. Der alteste Bolgt, bessen in bei Urtimbigigen Sidde Dobeln und Leidnig neht ben ihnen jugehörenden Ortichaften, das duurstrickliche Borwert Bauderissfoh, das Klobter Buch mit seinen Doferen, mehrere Ritterguiter und mehrere hunder Dorffchaften. Man thellte das Amt in die Dobelniche und Leidniger Pflege; die erftere hatte früher ein besondere Amt gehabt und gehörte dem Refigner Kreit an zie leibere san ihr einere san in en Leidniger Briege; die erstere hatte früher ein besondere Unt gehabt und gehörte dem Metsinger Kreit an zie leibere san ihr einere san in den Leidniger Pflege; die

Die eigenthümlichen Giter bes Untet waren: bas Salos Mittensiein; bas Borwert Sinterey, welches friger bem Ratig ge hote, von bemielben aber 1652 an ben Ghuffürsen vertauft wurde; ein Garten vor ber Schlosstüde; ein Gräferei unter bem Schloffe, bem hahnberg gegenüber, und andere Wiefen neht ben 2 Musten, welche aber 1358 an ben Nath famen. Kerner befaß das Ant 3 Riffsbache: dem Genister Bach, den Katen-Brod und ben Jiegelach, an Gehigen ben Sahnferg, das Kafen-Brod und die gegenforst, ober Eichberg genaum, in Bifferborfer und Nannborfer Mur ge-

legen, ben Sauberg, bas Sengeholz ober Sengeberg und eine , Menge anberer Balbungen.

Das Umt Leisnig grengte bieffeits ber Mulbe an bie Memter Colbig, Rochlig und Bechfelburg, fowie an bas Gebiet von Sartha und Balbheim; jeufeite ber Dulbe aber an bas Erbe und Schulamt Deißen, an Die Gerichte-Boigtei Schrebis, Umt Dugeln, Amt Sorngig, Dubichen und an bas Erb . und Schulamt Grimma, fo wie an Die Ritterguter Modris, Jegnis, Marfdwis, Rorpisich, Mottermit und Leipnit Ginige ber michtigften Ritterauter find : Boblen, eine Stunde von Leisnig gelegen; fruber erftredte fich . faft bie an bas Dorf ber Balb Timmlis; bas Rittergut war fcbriftfaßig und gehorte in bas Umt Colbis. 3m Jahre 1558 gehorte es einem Berrn von Beichau, fpater einem Bolf Sapnis, bann ber Familie von Schleinis, von welcher es ber Infpector ber Furftenfcule in Grimma, Dietrich von Erdmanneborf, erfaufte, welcher 1678 Die Obergerichte und Schriftfaßigfeit erlaugte. Das Rittergut Boblen bat Die Rieberjagt und ift nach Altleienig eingepfarrt; über Die Unterthanen batte es Die Dber- und Untergerichte. Bortemin. auch Bortwig, bat einen Ritterfig und ift bas Filial von Bochelwin; fruber mar bas Dorf bem Rlofter Gornzig lebn- und ginebat. Die Ober- und Untergerichte maren unmittelbar bem Umte Leienia auftanbig. Anfanglich befaß Das Borwerf ju Bortewis Saus von Meraborf und beffen Borfahren bis um Anfange bes 16. 3ahrbunberte; im Jahre 1509 faufte es Gebaftian von Difelbach. 3m Babre 1730 befagen Die Berren von Schleinit bas Rittergut, welche es an Georg von Buda 1732 verfauften. Diefer war ale Rind bei ber Belagerung von Bien burch bie Turfen in Die Gefangenfchaft gefommen und nach Dfen gebracht worben. Er murbe aber 1685 nach ber Eroberung Dfene gludlich wieder in Freiheit gefest und vom Rittmeifter von Bolframeborf nach Gachfen gebracht und in Dugeln erzogen, nachbem man ibn größerer Gewißheit wegen getauft batte.

Gorfchmig, auch Korschmig, hat ein Rittergut, welches im 15. 39-cmimbert vom Alles Kottertische durch Bachfel an ben Pfintere au Leisnig gebracht und jonach geiftliches dur wurde. Spatier tam es in Besit vom Ambrosius Pecheter, welcher, laut einer noch gegenwärtigen Urtunde, bem Ratte ju Leibnig im Jahre 1519 100 Gulben aussahlte, damit vom ben Bissien berfelben eine Rachmittagsperbigt "ge-

meinen Chriftlichen Bolf ju Rus und ber Geelenfeligfeit" gehalten wurde. Dem folgenden Befiger, Rabian von Anerewalde, murben 1534 Die Erbaerichte verlieben; ber Lebnbrief ift vom Churfurft Johann Friedrich zu Altenburg 1534 ausgestellt. Unter ben folgenden Befigern ermannen wir Georg Sofmann, welcher bas Berrenhaus vom Grunde aus neu erbauete. Er beirathete ale Bittwer bie Jungfrau Muna Rerner, eines Souhmachere und Leinwandhandlere in Leienia einzige Tochter, am 22 November 1675, und ftarb ale Erbs, Lehns und Gerichteberr auf Goridmit und liegt in ber an ber Stabt : Rirche ju Leienig befindlichen Leichenhalle begraben. Rach feinem Tobe vermachte feine Frau in ihrem Teftamente bas Rittergnt bem jung. ften Cohne bes bamaligen Amtmannes Gottfried Camuel Genfried, gugleich auch, unter bem 21. April 1703 ber Stadtgeiftlichfeit 1000 Thaler, von beren Binfen ber Superintenbent 20 Thaler, ber Diaconus 10 Thaler, ber Rector 5 Thaler, ber Baccalaureus 5 Thaler und ber Rirchner . 5 Thaler erhalten follte. Ferner vermachte fie ben Armen 500 Thaler, beren Binfen jabrlich am Unnentage pertheilt werben follten. Dann feste fie 2000 Thaler ju Stipenbien fur Leisniger Stadtfinder aus, welche Theologie findiren wollten. und 10,000 Thaler jur Grundung eines Freitisches im Convictorium an ber Univerfitat Leipzig. - Rorpisich gehorte in bas Umt Colbis; ale Befiber wird 1519 Balbar von Arras genannt, welcher 1519 ben fogenannten Ralanbebrubern au Leisnig 225 Glb. vermachte. Bon ihm foll auch bas Dorfchen Urras bei Altleisnig ben Ramen 3m 3abre 1709 gehörte bas Ritteraut einem Bunther pon Bunau, fvater ber Familie von Schleinis. Rroptewis hat bas Batronatrecht ju Bodel- und Bortewis. Ricol von Rotteris murbe 1488 mit Gitten und Proptemin belehnt; es blieb bei ber Ramilie bie 1633. Gin Gebaftian von Rotterit icheint in vertrautem Berhaltniß ju guthern geftanben ju haben, benn es findet fich ein Brief bes Letteren an ben Churfurft Johann Friedrich por, vom 29. 21u= auft 1523, in welchem er fur Gebaftian von Kotteris eine Rurbitte einleat.

Marichwis, frührt ein ichriftifafiges Gut, welches 1539 ein Sand von Arras being: Im Zahre 1734 wird ein Graf von Brühl als Befiger genannt; 1737 Sand Daniel von Geper, Oberfter bes Königs von Polen.

Modrit foll ber Sage nach in uralten Beiten ein beutiches

Stabtiben gemejen fein und bie Rrone gebeißen baben. Rachbem es von ben Benben gerftort worben mar, baueten ihre Rachfommen fich bort wieber an, und fo entstand bas wendische Dorf Modris (Gumpf). Fruber murbe bort ein Jahrmarft gehalten; bas Recht bagu verfaufte man aber um 500 fl. an ben Aleden Ralbis; biefer veraußerte bas Recht wieder an Die Rirche au Mit . Dugeln, im 15. Jahrhundert, wo der Markt jest noch gehalten wirb. Unter ben Befigern wird genannt 1549 Anton Marfchalf; bann Bolfgang Abolph von Bantidmann, ber in ber Rirche ju Modrit vor bem Altare begraben licat; babei ift beffen Bilbniß zu feben, in lebenegroße, jeboch ohne Ropf, welcher ju Fugen liegt, mas auf ein trauriges Ende bingubeuten fcbeint. In ber Mitte bee vergangenen Bahrhunderte befagen, bas Rittergut Die Berren von Barbenberg. -Bolfen, Bolfenberg, geborte im 16. Jahrhundert ber Ramilie pon Arras; Abraham pon Arras perfaufte es 1613 fur 5700 fl. an Sane Spiegel. Bolbis befaß 1548 ebenfalle Balthafar von Arras. 3m Jahre 1663 erfaufte Johann Juline von Wolfereborf, früherer fonigl. fcmebifcher Lieutenant, Polbis fur 4258 fl. 3ahre 1691 befaß es Ernft von Biefe, Rittmeifter; von ihm baben Die Saufer vom Altleisuiger Rirchiteig bis Marichwis ben Ramen Biefenthal; bas erfte Saus, welches gebaut wurde, mar ber Gafts bof jum fcmargen Bar.

Sitten Als Besiber wird 1421 Dictric von Kötterig genannt. Das Altrergut blieb bei biefer Jamilie bis in das siedengehnte Jahdrundert, wo es August Friedrich von Kötterig, wedder
das Schloß Arobburg ertworden hatte, 1649 für 14,000 si. verfauste,
das Schloß Arobburg ertworden hatte, 1649 für 14,000 si. verfauste,
dem ichwedischen Rittmesster Ruppert von Bittingshof, welcher Sitten später besaß, wurden 1662 die Obergerichte eingeräumt. Das
Rittergut Sitten besaß frisser auf dem Bunglehn zu Leisnig einer
Jausbela um Garten mit Archeit, sowie einen Richfalle vor dem
Altar der Stadtsirche in Leisnig. In den Jahren 1584, 1611 und
1637 hat Sitten nicht nur durch dem Krieg ungemein gestitten, som prin si auch durch die Past sich entworden. Im Jahre 1632
jagen nach der Schacht des Lüßen 9000 Mann Kaiserliche durch
Sitten um hausten frühretrich. Im Jahre 1643 wurde das Mittergut von den Schwoden gänzlich geptündert und die Kriefe beraubt.

Dingftuble. Gerichtefige waren im Umte Leienig folgende: 1) bas Landgericht, unter welches 24 Dorfer gehörten; bas Bericht wurde in ber Scheufe ju Bifchendorf abgehalten; 2) Rauendorf; 3) Ricofcwis; 4) Seifferborf; 5) Bollfcwis; 6) Befebwis, Wendolfdun, Möderis, Im Alofter Buch waren Dingftufte: Erlan, Bodwis, Geredorf, Laffan, Lettenfann, Ranberg, Stroden, Topeln und Groß, und Sobenweitschen.

## Bunfter Abichnitt.

Stadtifche Befignngen alter und nener Beit.

Die Stadt Leienig mar fruber reich an Befigungen, welche bei ihr gur Behn gingen. Es gehorten berfelben an Dorfern: Dober fcmis um Theil, wo auch Gericht gehalten wurde; Bicbollichmis, welches aber im Jahre 1545 verfauft murbe; bas Bormerf Doblen, welches hinter ber großen Biehweide an ber Mulbe lag. jest aber fpurlos verfchwunden ift. Der Rath faufte es von Darfgraf Bithelm gu Deifen im Jahre 1403 fur 360 Reufchod Groichen. Ferner erfanfte ber Rath Das Bormert Daidwis; Die Bebaube beffelben ftanben oberhalb Tragnis nach Gorichmis ju und murben im Rriege eingealchert und nicht wieder gufgebaut. 3m Jahre 1545 erfaufte ber Rath vom Churfurften Johann Friedrich bas Bormerf Bauberitich für 1590 Gulben. 3m Jahre 1559 verfaufte ber Churfurft Auguftus an ben Rath erblich bas Bormerf Tragnis mit Aderbau, Biefemache, Garten, Gebolge, Sutung und Trift fammt allen Borwerfegebauben erblich um 4660 Gulben. 3m 3abre 1558 find von bemfelben Churfurft Muguftus Die beiben Umtes mublen, Die Dbermuble und Die Untermuble mit bem großen Gfele-Berber und 4 Mder Biefen fammt ber Trift und Sutung an ben Rath zu Leisnig zugeeignet worben. Derfelbe aab bafur jabrlich in Das Umt 55 Scheffel Weigen, 320 Scheffel Roggen und 60 Scheffel Maly nebft 7 Schod 40 Grofchen. Ferner mußte er jahrlich 18 breifahrige magere Schweine 22 Bochen lang ju Spedichweinen maften und von jebem Schweine jabrlich 1 Schod in bas Umt gablen. Dagegen erhielt ber Rath Die Erbgerichte nber Die Dublen und besondere Gerechtigfeiten und Brivilegien, fo baß feine neuen Miblen um Leienig gebaut werben burften. 3m Jahre 1579 murben bie Getreibelieferungen auf Die Salfte berabgefest. 3m Jahre 1701 wurden die Stadtmußten in Gegenwart curfürftlicher Commiffare verpachtet, was im Jahre 1749 noch einmal geschab. Später kamen die Mußten in Brivatbande.

Das gegenwartige Stadtgebiet, meldes aber burch Brivatbefisthum vielfach burchichnitten ift, grengt im Often und Guben an Die Staatswaldungen, an Die Fluren von Minfwis, Deinis, Reuborfchen, Safenberg und Tantenborf; im Beften an Die Fluren von Brofen und Gorichmin; im Rorben an bie von Altleisnig und Tragnis. Der Umfang von ber Mulbenbrude ans im Rreife bis wieber babin burchichritten, beträgt gegen 5 Stunden. Der glachenraum enthalt nach einer im Jahre 1839 vorgenommenen Deffung 1401 Ader und 193 DRutben, und befteht aus Feld . Biefen. Barten . und Soluffimen. Der Boben ift im Allgemeinen ein febr ergiebiger, baber auch ber Landbau ein blübenber und belohnenber und ein wefentlicher burgerlicher Rahrungezweig. Bunachft baut man Roggen, Rubien und andere Delfruchte; fruber murbe ber Sopfenban febr gepflegt, bat aber jest faft gang aufgebort. Gin Samptgegenfiand ber Bflege find bie Rartoffeln, welche im 3abre 1753 querft nach Leienig famen. Ginem Tuchbereitermeifter Gaibich gebuhrt bas Berbienft, Die erften Rartoffeln aus ber Frembe bierher gebracht zu haben; ba er im Auslande ben Unbau biefer fo fegenes reichen Krucht batte fennen gelernt, fo machte er auch bier mit bem Rartoffelbau Berfuche, welche gelangen. 3m Jahre 1840 wurde, wie anderwarts in Sachfen und Deutschland, auch in Leisnig von mehreren Kamilien ein Rartoffelfeft um Erinnerung an Die Ginfubrung Diefes Bemachfes gefeiert. Gine große Theilnahme ift auch von je ber ber Obftsucht jugewendet worben. 3m Jahre 1811 ftanben auf ben ftabtifchen Grundftuden 3243 Baume, als 610 Mepfel-, 133 Birn ., 929 Pflaumen ., gegen 500 Rirfcbaume. Muger ben Biden, Erbien und anbern Futterpflangen bat man in ber neueren Beit fich auch mit bem lobnenben Unban ber Rarben beichäftigt. Schon por bem Jahre 1803 bauete man gwar Rarben, aber nur wenig; nachdem aber bie Tuchfabritation einen fo bedeutenden Aufichwung genommen bat, werben auch bie Rarben baufiger angebaut,

Beginnen wir mit der Aufgählung der einzelnen Stadigemeindegrumbflide im Norden, so ift zunächst der Eschwerder zu erwähnen. Diesen Kamen führt eine Ausel, welche bei der Obermühle von der Mulde und dem Mußgraden gebildet wird. Da früher von

bem Gielswerber nur ein Stud gur Duble gehorte, fo erfaufte im Jahre 1805 ber Dublenbenger ben übrigen Theil von ber Stadt fur 800 Thaler. Das nachfte Grundftud ift bas Gemiethe, ein Thalgrund, welcher fich von ber Obermible bis jum Schiefhaus erftredt und mit Pflaumenbaumen befest ift. Auf ber einen Geite wird er vom Dablaraben bearengt, auf ber andern vom Schloffelfen und Mulbenberge; fruber geborte bas Gemiethe ber Stadt gang; in neuerer Beit aber ift ein Theil bavon an ben Befiter ber Obermuble verfauft morben. - Das nachfte ftabtliche Grundftud ift ber Mulbenberg, pon ber Ditfeite ber Stadtmauer bis an Die Biehweibe herablaufenb. Der Meg pom Mulbenthore bis an bie Konfarube murbe um Theil icon im Jahre 1798 mit Linden, ber andere Theil 1799 mit Bappeln befent. Gegen Enbe bee Beges murben im 3abre 1842 aus einem von ber verwittweten Frau Ronig jur Berichontrung ber Stadt beftimmten Legat von 3 louisb'or fteinerne Rubefige angebracht. Der Anfang jur Anpflangung ber Dbitbaume, welche ben gangen Berg fcmuden, murbe ichon im Jahre 1799 gemacht; im Jahre 1803 fubr man eifrig mit neuen Unpflangungen fort. Die Mitte bee Dulbenberges burchichneibet ein guß- und Sahrweg; jur Rechten beffelben befindet fich eine von ber Ratur gebildete Balb Rundung, welche im Jahre 1815 ber bamalige Rirchenvorfteber Junghans ju einem Rubeplat einrichten ließ. Der Stein ber Rudlebne in ber Mitte ber Rafenbant tragt bie Unffchrift: "Bind'ft bu bie Rub' nicht felbft in bir, fo fuchft bu fie vergebens bier." Leiber ift ber Rubeplat gang in Berfall gefommen; fruber war er mit 7 Linden umgeben. Der von biefem Rabrivege bis uir Biebiveibe reichende Theil bes Mulbenberges führt übrigens noch ben Ramen Ranonenberg, weil bie Boller ber Schubengefellichaft bei Reftlichfeiten bier abgefeuert wurden. In neues fter Beit hat man noch mehre bequeme Auswege am Mulbenberge angelegt. Die große Bieb weibe mar fruber befonbere gum Beibeplate bestimmt, mober fie ihren Ramen bat. Bom Mulbenberge bin nach ben Doblener Garten gu liegen Die Felbftude, welche ben Ramen "alte Blegelicheune" fubren. Diefe murbe im Jahre 1701 bei bem Reuban ber Stadt von ber Biegelbach hinter Meinig, wo fie geftanben hatte, bierher verlegt, im Jahre 1802 aber auf ber Reuenforge angebracht. Durch milbe Spenden waren jum Hufbau ber eingeafcherten Stadt 258 Gulben 6 Grofchen gufammen gefommen. Diefe verwendete ber Rath jur Berftellung ber Biegelichenne, und gab jedem Burger anftatt

bes Belbes, welches ibm von jener Summe jugefommen mare, eine entsprechende Angabl. Biegel um einen billigern Breis. Die Biegels icheune foftete 1445 Bulben 44 Grofchen 4 Bf. 1 Beller aufzubauen. Der Raum, auf bem fie ftant, ift umgegdert und wird von ber Stabtgemeinde gur Erbauung von Relbfruchten einzeln vermiethet. In ber Rabe befindet fich bie Riegarube, melde im Jahre 1828 aufgefunden marb; es wurden nun bie gahrmege nach bem Schlofthore bin und bie Ropfgrube binguf in beffern Stand gefest. Bei bem weiteren Racharaben fant man bier einen merfmurbigen Knochen von ungewohnlicher Grofe, welcher einem außerorbentlich großen Thiere angebort haben muß und Jahrhunderte alt ju fein fcbien. Un bem nach Dem Flogplate führenben Bege fieht ein Urm ein haus, grunes Saus genannt, welches 1828 erbaut wurde. Daneben befindet fich bas im 3abre 1825 pon ben Biebaucht treibenben Burgern erbaute Sirten . haus, welches im Jahre 1836 bie Ctabt fur 339 Thaler 22 Gr. 6 Bf. erfaufte. Eben an biefer Stelle befindet fich auch ein Giech baus. in welches bie Leichname berjenigen gebracht werben, Die in ber Dulbe ertrunfen find. In ben letten Rriegejahren ftand es mit bem Lagareth im Schieffaufe in Berbindung. Beitere ftabtifche Gebaube auf ber großen Biehmeibe find noch bas Rachtwachhaus und bas Bfahl. baus, in bem bie jum Trodnen ber Bafche nothigen Bfable aufbemahrt werben. Die Biefe felbit, welche in neuerer Beit jum Theil mit Bflaumenbaumen befett morben ift, wird ale Baichbleiche benunt. fowie bei öffentlichen burgerlichen Luftbarfeiten ale Bergnugungeort. Bei einem folden Gefte, welches am 15. Huguft 1797 gefeiert murbe, fand eine große Mumination flatt; in neuerer Beit hat man folche. namentlich bei Communalgarbenfeften, wiederholt.

Die sogenannten Dis ten er Grundftide (vergl. S. 44) bilben bie öfliche Grenze der großen Biehweide. Bon der alten Ziegelicheune her durchschweider eine Galfe, die Softener Galfe, die Gaten. An derfelben liegt der "Gottesgarten", welcher im Jahre 1803 für 107 Tablet ischrichen Erhijka an en Welftbeiennen vererte wenden. Dab nachfte ftadtische Grundftid fit das Ropp en hölzch en holz mit seiner wildbromantischen Umgebung; gang am Fuße des Cichberges liegt bie ebenfalls der Eadat gedörente Saglafweile.

Benben wir und nun nach Suben, fo gelangen wir in bie Kopfgrube, welcheihren Ramen von ben Sinrichtungen hat, die fruher hier ftatifanben. Auf einer Anhobe ftand ber Galgen; ber Lebte, ber bier gehangt wurde, im Jahre 1748, war ein Maurer, Nicolaus Beibenreich. Dem vormaligen Balgen nabe fieht bas Bulverbaus. Bubemerten ift in ber Ropfgrube noch ber Steinbruch. Bir gelangen min in ber Ganbarube. auch Lehmarube genannt, weil Die obere Schicht aus Lehm besteht. Muf ber Sobe bat man eine herrliche Musficht in bie Umgegend und nament= lich nach bem Erzgebirge gu. Muf ben Rabewiefen, ju welchen wir nun gelangen, befindet fich ein Born, Deline genaunt, welcher ein ungemein belles, aber auch in ben beißeften Commertagen eisfaltes BBaffer enthalt. Bober ber Born ben Ramen bat, lagt fich nicht mehr ermitteln; ber Cage nach foll er ihn von einer gewiffen Deline erhalten haben, welche nebft ihren zwei Tochtern megen getriebener Bauberei am 9. November 1615 in Leibnig verbrannt wurde, weil fie bei biefem Borne mit ben bofen Beiftern verfehrte. Unweit biefes Bornes abmarte liegt bas Apiansholy und in bemfelben ber Apianeborn. Der Rame fommt von bem berühmten Mathematifer Apianus ber (veral, S. 16), welcher bas Grunbftud befeffen bat. Das Sols ift gegenmartig Bripateigenthum und bilbet bie Grenze gwifchen Leienig und Minfroin. Unmittelbar an bie Rabewiesen grenzen bie Dofen wiefen, von welchen bie erfte ftabtifches Eigenthum ift; fie murben fruber gur Sutung benutt, mober ihr Rame ftammt.

Besondere Erwähnung verdienen die so genannten Roosschwiber Grundstude, beren wir bereits gedach haben. Ein bildeten in langt vergangener Zeit ein Gangeb, hatten bie nötigigen Deksonmiegebabe und waren ein selbständiges Lands und Erdgut. Die älteste Utraube über die Moosschwiber Kluren und Grundfrüde ist vom Jahre 1449 und noch int flädtischen Archiv vorhanden. Sie führt die Aussichen

"Moofdwis belangend Leben Christoph von Lampere Balbe

Ich Gotesche kertezich von Zeu iffingt Besenne in biefem offin brive vor allen die nichten horen aber legen, das ich von bevelunge de hochgebennen surften wir herren hern friberiche herzog zu Sachken des heuligen Romischen Richs Erzmarchfalgt Lantgraff zu Doringen unde Marggraffen zu Myssen mehne lieben gnebig bern, Dodenne der Gecle Er Heinrich von Gera der Umger wide die gestehen der Wecke Er Heinrich von Gera der Umger wide die gestehen wolmschegen Jonge von bekennborgt ober Marchfalgt Ern heinch von Buna. Ern ditterich von Milith der siezum wer Ermsfred alle Rathe der Gegenaten meyns gnedigin herin bey sielder bevelunge greeft fint Dem Tochtigen Chriftofile Lamprechtemalb unde alle fennen Rechtm Erben und Erbnemnen, bas Erbaut genant Mofchemites, bas ber Sempel perben . . . pub . . . gemeft ift, pnb alle Sar Berlich in bas Umpt lognigt funff Schogf grofchin bo von geginft haben, bas . . an meynen anebigen berin von tobes wegen gancy lebedichen tommen und gefallin ift, porfercial fcoat grofchin ber p enn groffche funfcier beller gilbet por fouft pnb 3m bas pou megen menne anebigen berin meber acu Erbautte gelegen habe Reiche und leve bem gnaten Griftoffile von lamperemalbe und alle feynen Erben, bag gnantte gut Dafchewit cju rechtem erbgutte, bas jen besitegen unbe jeu gebruchen ale erb= autt recht pube gewonheit ift Richtis bo pon pfigeciogen funber 3n allermaße ale es in fennen verrennen gelegen ift mit Edern Solgera wegin maffer n gerten und ouch mit ber wuften foffinolen booth mennem gnebigl. berin fenne frihe fifcherie In ben bechen ..... ligenbe nicht por taufft, Bon ben ber mennim gnedigin berin m bag Umpt lufiniat alle Bar Berlichen Geche ichoat groficbin ber beften Monte Remlich bren fchogt grofichin uff Bynachten und bren fchogt groff off Balpurg renthen bub becgalen fal Sab ber nach allecgeit czeben fcogt groff becgalt und mennem gnedigm berin uff by neftfonfftigen bry Michehelis tage und mit namen uff icglichen tagt czeben ichogt grofichn m bas Umpt lygnigt bergalen, aber an Wen ber von megen bes offt quatten meine gnebign bern geweift- murbe Des cau befentniße habe ich Gotigiche tertigich menn Ingefegt laffen bengen an beffen offinbrieff, ber bo gegebin ift noch gotis geburte vircgenbunbert Bar inbem nevnondevirczegiften Jare an bem binftage Ste Martinne tage bee bepligen bifcoff."

Aus dieser Urtunde geht hervor, daß das Borwert Moschwis vor dem Zahre 1449 einem Keidniger, "von gau lifnigh" gehörte umd von beigen in dem ober enwährlen Zahre an Gerstloph von Tamperswalde vertauft wurde. Diese Kamilie besaß Moschwis längere Zeit, die es 1480 dem Rathe zu Leidnig, "vererdt" worden ist. Sie Kammerickennung vom Zahre 1603 sagt hanliste; "Moschwis sin weisand ein Borwert Hansen von Lamberswalde zusändig gewesen, dem Ausber 21. 1480 vererbt: die Gehäulte sind von diesem Borwert wert wer unbernstlichen Aghern abgangen, die day gehörigen Kelber auch die auf 33 Scheffel, so ihnen der Rath neben dem Gehölt, dessen die Littline faci. "Das Korwert Woossschwissen werechte."

Gebaube, besteht in Aderbau, find 164 Scheffel Felb benen Burgern simwieberum verrebt und find jeho nicht mehr beim 15 Scheffel Belb vorfanden, die von Borwerfs Berwalter bestellt und bas Getreibe berechnet wird, die Gräferel wird jährlich verpachtet."

Der Lehnbrief über bas Borwerf Mofchwis lautet:

"Bongote gnaben Bir Margareta geborne von Oftirrich Ber-Bogin geu Cachffen Lantgrauin In Doringen und Marcgrauin geu Meiffen Bitme Befennen fir une unfer Erben und nach fomen und tun funt mit bifem brive vem Ibermenniclichen bas wirpnfern Lieben getramen ben Burgern ber Stat geu liffenid vmb Brer vliffigen breft und bete auch umb bes willen bas fie fich mit in narung beffern mogen bas gut vnb formerg anant Mofdwit beure Stat gelegen mit adern mefen holbern trifften weiben und allen andern Brugehorungen nichts aufgefloffen Gunbern Inmaffen fie bas von Saufen von Mofchwis recht und rebelich gefaufft, ber bas uffgelaffen Und boran Bargecht getan Sab Beu rechtem Erbe und Statgut gereicht und geliben Saben mit allem recht als uns bas geutun geburt Reichen und Liben ber quanten Stat und Burgern jeu Liffenid bas verberurt gut und formerg mit finen Burgehorungen und machen bas zeu rechtem Stataut alfo gennwertulich In und mit crafft beg brives bas fie fo furbas zeu emigen zeiten mit fulchen eren nuten Berben' friheiten und gewonheiten ale anber re Stat autir nach Brem beften gebruchen und aniffen Doch alfo beicheibenlich bas bie Burger und Stat Bne pnfern Erben und nachfomen ben Being Remlich Seche fcod grofchen ber beften Dung ber furmale boruff geftanben bab In pnfir Umpt geu liffenid Berlichen antworten und geben pub ab'fic gcufunfftig von fulchem aut etwas an Edern mefen Solbern aber anberm mante ausmenbig ber Stat ber nicht Burger were virfouffen aber vorlaffen wulten bas fie ons aber unfer Umptlut bie Leben boran tun laffen fullen mann und foofft bes not werbet fein mit behalbung pufer zeing porgemelt alle gewerbe bir Inn aufgefloffen. Beuurfund haben wir Bnfer Infigil an bifen Brive laffen hangen Doben fein geweft ale gegeugen Bufer lieben getrumen Sane Debich Amptmann er friberich Buich Thumber acu afremburg unfer Canbler und ander mehre auch gloubmirbigen Geben geu Albemburg nach Grifti geburt Biergrebenbunbert Dornach 3m Cononbachzeigften Jaren am Dornftag Innocentum."

Schon in fruherer Beit glaubte man, bag in ben Dofchwiber Fluren Metalle ober Roblenlager vorhanden feien. Gegen bas Jahr

1785 ließ man burch zwei Bergleute bie erften Berfuche machen, Metalle aufufinden. Die Refultate maren aber ungunftig, fo bag Die Inhaber ber Rure bas Unternehmen wieder aufaaben. 3m Jahre 1828 ließen Die Communreprafentanten neue Berfuche machen, Roblenlager aufzufinden; man fam aber nur auf Thonlager. Die bamale gemachten Untersuchungen ließen aber mit giemlicher Gewißbeit auf bas Borbandeufein von Braunfohlen ichließen.

Gin anderweites ftabtifches Grundftud mar fruher bie "Lieb. gen 8 muble" an ber Brofener Begebach gelegen ; fie hat ben Ramen von bem Erbauer und erften Benter Liebing. 3m Jahre 1603 faufte biefelbe ber Rath ber Stadt Leisnig, ließ fie aber fcon im nachften Jahre fauflich an Georg Buchheim von Bevereborf fur 1800

Gulben ab. Die gerichtliche Raufacte lautet:

"Bir Burgermeifter und Rath ber Stadt Leienig urfunden und befennen, bag wir unfer Dublen, Die Liebgene-Duble genennt, welche Bir von Beter Schangen fel. Bitwen erfauft mit aller berfelben um und Bubehörung an Gebauben, Urt, Relbe, Biefemache, Dbft und Rrant Garten und Geholge, mit Erd Riebt und Ragelfefte und allen ber Beit vorhanden Dublaerathe auch allen barauf baftenbem Recht und Gerechtigfeiten Rubung und beschwerung allermaßen Bir biefelbe bieber gebraucht und genoßen ober feines gebrauchen batten tonnen, eines auf richtigen Bestanbigen ewigen und unwiederruflichen Erbfauf, bin wieber vorfauft und fauflichen bingegeben haben, bem Ehrfamen George Buchbeim ju Beiereborf um und por 1800 Diff. Rauf Gumma bavon Raufer 400 Diff. jum Angelbe ale 500 Diff. Dienstage nach bem Reuen Jahrestage ferner 700 ft. Walpurgis und abermable 700 fl Dienftage Michael herbenangebenben 1615. Jahres alles an guten ganghaftigen geber Dunte und weil bamit alfo bie 1400 an Gelbe veraufat worben, bie binterftelligen 400 Dit, bat Raufer iabrlich mit 21 fl zu Leipziger Darften 7 fl bavon Reufahre Marft 1616 angufaben und alfo alle Darfte und Jahre bis jur redlicher Ablaufung ju folgen abjutragen gewilliget, bierben ift abgerebtet worben wenn Wager ober Froft halber Die Dalze in unfer bes Rathe Dublen nicht gemablen werben tounen, bag Raufer und feine Erben biefelben in biefer Dublen einnehmen und jebes Dalg um 12 gr. anbero liefern, Die Dalge follen mablen lagen, welches er auch fur fich und feine Erben alfo gu thun une gugefaget, und weil George Buchbeim obbeidriebenen allenthalben treulich

nachaufommen angelobet, immagen ber unterfeste ju Reu Raufe beniemt worben, ale wollen Bir bierwegen ber Bewahr halber bermaßen gegen ihnen reversiren und verbunden haben, bafern Bir ibm folde Duble nicht gemabren fonnen ober auch bie Brellbufifchen Erben, welche ale ex facto ben Borfanf un biefer Ruble baben jumiebere ihres Stief-Batere Dr Johann lognigern dato por fich fein Beib und aber Rinder im Beifein berfelben einen Bormunde Baul Rumplere beichebene renunciation und Logiagung biefen Rauf fechten mochten bag mir bießen Abfaufer wieder Diefelben auch fonften maniglich aufpruchen vertretten und ihnen bieß Dublen-Guth por Bulben und Schulden befreien, nud obgleich Urban Brorante Bitbe Erben noch etliche Erbe Gelber auf bemfelben befage ber auf bem Rathbaufe porbandenen Rerbholter au forbern ohne Raufere authun folde ablegen, und ihnen allenthalben ichabtlos halten wollen. 218 auch Raufer Die Binge und befchwerung fo auf folder Duble haff. tend berichtet fenn wolle, feind biefelben ben Rauffen specificirt angebenft morben. 1 Brobt bem Rfarr 1 Dete Korn bem Rirchner gu Leifnigt, 1 Schof Ever und 2 Suner bem Raften, 30 gr. Erbe ginng, 2 Gver wen man Binug Rorn einfammlet, 27 gr. Beichog von Biefe Plan fo gur Duble tomen, 2 gr. 6 Pf. von Badmeiftere Ader Gefchos, 6 gr. von Ramprabs Bieje Blan, und auf 163 Schod Schatung jabrlich Land Stener. Sonften foll Ranffer ba er funfftig ennas von ber Stadt und andern Guthern erfauft, und an fich bringen mochte, biefelben Gitther gu ber Dible ichlagen und einquzeichnen nicht befuat fein, wie er benn auch bas Getreibe fo auf bergleichen erfauften Gutern erwachfen nicht in ber Liebgene Duble fonbern in eine Scheune por ber Stadt fuhren und bas Biebe fo er auf ber Duble halt allein auf ber Dublen Guthern weiben, bagjenige aber fo er in ber Stabt halten moge, mit auf ber Stabt Butber treiben und haten lagen, mehr foll er bes Rathe Dublen Bererbunge Briefen und Artiful und Brivilegien anwider feinen Gang mehr an biefe Duble bauen, weiln auch Gr Johann logniger und Martin Bennewig Jahrlichen auf brev gewiße Tage ale Oftern Bfingften und Johanni in ben Graben vormiegen und ibre Biefen ju magern von altere ber berechtiget foll ibm und feine Erben ihnen baran nicht einhalt thun.

Ben folder Sandlung und Rauf Contract feind gewefen Gr Fried. Dertel Burgermftr., Jacob Bicheiper, Michael Muller, Anbreas Scort, Beter — und Andreas Aunge als Berfahrer auf Kadurers Seiten aber besein Bater Beter Buchheim zu..... und ift zu Beflätigung biefes Kaufé ber Gottek-Pfennig entrichtet, ift Leift Rauf gefrunfen und unter Gemeiner Stadt Sooret dieser Kauf Brief Käufern ausgehöndst worben.

Befchen ben 13 Debr nach Chr. Gburth 1614." Dieje Michte, welche alfo im wirtlichen Befige ber Commun war, ,,geh vom Gottesbaufe ju Leisnig zu Leben, beffen Collator ber Rath allfier ift."

Ein anderweites stadtisches Grundflud ift bie "fleine Bieheide"; fie war feicher einer von den Weitspesägen zu hutung des Biefes der Bürgerichaft, wovon der Marst leine Einnachne batte. Gegen, Inde des vergangenen Jahrfunderts wurde sie mit Ohlfdumen bepflangt und miglie vom Jahre 1787 an jeder neue Bürger bei der Erlangung des Bürgerrechte 8 gr. zahlen, flut einen Baum zu sessen. Der Ertrag des Pachtes für das Ohlf war nicht gering u. betrug (1789 203 Thaler. Später verpachtete man das Grundflud an Bürger zum Besan und Bepflangen.

Der Slabt jugehörig ift auch ber Weingeund und bie nach annohenden Kelder, so wie, ber Gebegrund und ber feulichte Berg. Die ueben bem Burgerwerth gelegenen Rirchenwise, ien gehören der Stadfliche und find eine Schenfung aus alter Zeit. Die fabilichen Grundfide in Trag nit bestehen and Beidern und Biefein. Das Borwert Tragnis selft gehörte in den Atleten Zeiten wachtschnlich einer Rinte der Leichiger Burggrafen; eine Urtunde von Jahre 1272 ernachtut zwei Brüber "Bolemar und Connad von Drogenis"; der erftere wird aber auch in einer andern Urtunde als "Burgmann von Linich" ausgeführt. Rach dem Ausgraffohrt no bie Churcfürfen von Sachsen. Auch dem Ausgraffohrt no bie Churcfürfen von Sachsen. Nach dem Ausgraffohrt no bie Churcfürfen von Sachsen. Nachdem es furze Zeit verpachtet worden war, ging es 1559 faustich und erfolkfan den Rach iber. Das Wichtigfte in der Wererbungstruhe ist Kolarnbos.

"A. 1559 verfauste Churfurft Augustus bem Rath zu Leisnig das Borwert Fragist mit Alderbau, Wisfervache, Gaten,
Gehösse, Sutung und Trift, sammt allen Borwerts Gehäuben,
wie die umfangen, erblich und umwiederruflich, daß sie solch Borvort innen haben und gebrauchen, sonen und ber gemeine zu gut
behälten, ober solches ihrer Müraerschaft sober erblich auch thun,

pererben und wie mit anbern ErbeButbern bamit gebabren mogen. um 4660 fl. und weil fie fold Raufgelb baar zu bezahlen unvermogens gemeien, bat Churfurftl, Durcht, aus Gnaben bemilliget, bag fie an folder Rauff-Summa 2660 fl. jahrlich recht Bieberfauffe, Beife, iebes 100 mit 5 fl. und folde 2660 fl. alle Jahre mit 133 fl. Die Sinterfielligen 2000 fl. aber erblich und ewig mit 100 fl. Munge verginien, und Diefelben jahrlich uff zwen Griften, ale halb Dichael. und halb Balpurgie ine Umt Leienig entrichten, vermoge bee am Zage Philippi und Jacobi, bas mar ber erfte Monatotag Dan M. 1559 daliret. Die Gebaube fint fo balb an ber Bererbung, aus bewegenden Urfachen abgetragen, bat ungefehr 20 Malter Felbes, und 16 und einen halben Uder Wiefemache gehalten. Gin Stud Grund, ber Weingrund genannt, 13 und ein halben Ader. Gin Stud, ber Gebe-Grund 4 und ein halben Uder. Item, ein Sole Leitlein beum muften Sopfen-Berge, 2 und ein halben Ader, Die Biefen und Graf Blane, find in 27 Gemiethe abgetheilet, giebt jedes iabrlich 14 Gr. 6 Pf. Bieberfaufliche Binfe; 1 Gr. 6 Pf. Beicog. und 4 Bf. Erbaing. Die Relb. Buther find jeber Schffl 1 Recod baar begablt worben! Die anbern 3 Docod find jabrlich mit 9 Gr. verginfet, und hat ber Rath von Diefen Guthern 20 Schffl Relb, bas Sols fo in Bein- und Bebe-Brunde geschlagen, wird gu ber Differ Brennhola genommen, und felten etwas bavon verfauft, jest find bie Felber an Die Gemeine ju Traguit verpachtet, und geben Scheffel Rorn in natura."

Bah nach der Bererbung ließ der Rath die Gebäude bes Gutes, welches unterhald bes Dorfes nach Altelsing un finde, abrugen und die Fluren wurden theilweife verpachtet. – Artiber gehören zu den fädelichen Gerundfuden auch die beiden fogenannten Effekwiefen bei Altelsing; sie wurden aber mit den Midlen zugleich im Jahre 1784 vererbt. – Außer den genannteil liegenden Gefinden gehören der State noch die Junigere und Stadyraben-Gärten, sowie eine feltigere der bei genannteil liegenden Gring ben gehören der State noch die Junigere und Stadyraben-Gärten, sowie einige fleinere Aelde und Wiefengundbilde.

# Unter ben flabtifden Gebauben ift vor Allem bas Nathhaus

ju ermabnen. Befanntlich ftand es fruber faft in ber Ditte bes

Marttplates. Die Gefchichte biefes alten Rathhaufes ift eine febr traurige, ba es wieberholt ganglich nieberbrannte. Buerft gefchah Diefes, fo weit befannt, im Jahre 1444; bann im Jahre 1510 am 22. Juli. Das bierauf wieder aufgebaute Rathbaus erhielt nun auch im Jahre 1557 einen Thurm, welcher 158 Mich. 9 gr. 9 Bf. toftete, fo wie eine Uhr, beren Unichaffung 26 Rich. 34 gr. betrug, Man feste auch einen Thurmer ein, ju beffen Unterhaltung ber Churfurft August laut Befehle pom 27. Rebruge 1557 auf beichebenes Unfuchen jabrlich auf zwei Termine 6 Scheffel Rorn und 4 Rlaftern Sols aus bem Umte verwilligte. 3m Jahre 1637 theilte bas Rathhaus wieder bas Schidial ber gangen Oberftabt und wurde in Miche gelegt. Der Renbau toftete 1276 Mfl, fonnte aber in jenen fcmeren Beiten nicht gang vollenbet werben, fo bag man bem Bebaube einftweilen eine Strofbebachung geben mußte. In foldem Buftanbe ichlug am 9. Muguft 1648, am Tage por bem Laurenti-Martt Bormittage ber Blis in ben Giebel und legte bas Saus wieber in Afche. Rur bie Rathoftube, in welcher fich Mcten und Urfunden befanden, murbe "burch fleifiges Wehren und lofchen" erbalten. Gine angeftellte Cammlung uir Biebergufbauung bes Rathbaufes betrug 583 fl. 2 Bf.; ber Churfurft Johann Georg I. perwilligte auf Bitten bes Rathes 330 Ctamme Solg. Erft im Jahre 1655 tounte bas Saus gehoben und mit einem iconen Thurme ausgestattet werben, in welchem auch eine Schlagithr angebracht wurde. Leiber follte auch biefes mit fo großen Opfern aufgeführte Rathhaus nicht lange fteben. Bei bem furchtbaren Branbe, welcher Die Stadt am 5. October 1700 betraf, fant es wieder in 21fcbe, aus welcher es fich aber ichon im nachften Sabre wieber erhob, aber ohne Thurm. Der Reubau foftete 1521 Mfl. 15 gr. Die Lange bee neuen Rathhaufes betrug 65 Glen, Die Breite 25 Glen und bie Mauern batten 3 Ellen Starfe. Die Kacabe ging nach Abend zu; ihre beiben Gden batten zwei breite am Frontifpig ftebenbe Giebelmanbe mit berportretenben Bilaftern. In bem oberen Giebel führte eine bobe fteinerne Doppeltreppe von außen gu einem Bortal, welches mit vierfantigen Werfftuden befett mar; an ben Marfttagen wurde baffelbe jum Gintritt auf ben Tuchboben geöffnet. Un bem unteren, fublichen Giebel war unter bem erften Stodwerf ein Bang angelegt, auf welchem ber Stadtmufitus mit feinen Behulfen täglich ju blafen feit bem Sabre 1755 perpflichtet mar. In ben

beiben Biebespien besanden fich die Jifferblatter ber Uhr, welche unter bem Dach angebracht war, mit jener Glode, welche eine Meile weit gestört wurde, obicon bei einem ber früheren Brande ein Stild and ibr berausgaebrochen war.

Im Erdgefichs war bes Raths Beinteller, bie Brobbank, die große Rathswage, ein Behältniß zu ben Sprigen und das sogenamute, "Krautifauschen", ein Gemach nach aussen vergittert, in welches die Artheilde eingesperte wurden. In den oberen Rammen befand sich die Kathseliche, in welcher Dienstags und Domnerstags der Magistrat Sigung sielt; in diese beind lich ein gewöldtes Jimmer, in welchem die Acten verwägte wurden, darneben serner die Kammerei ebensolls in einem gewölften Jimmer. Wor der Rathsspiele besond fich ein gerämiger Boben, aus welchem bei den Zahrmärken und an den Markttagen Luchmacher und Kürschner siel hatten; hier war, auch der Luchmacher und Keinwehr Sandwertsschau.

In ben Jahren 1755 und 1796 wurden burchgangige Erneuerungen an bem Rathbaufe vorgenommen und im Jahre 1800 vier gaternen an bemfelben angebracht. Das burch Reuer fo fcmer geprufte Leisnig follte noch einmal eine Schredenenacht erleben. Um 10. Muguft 1803, jum Laurentijahrmarfte, brach vor bem Dberthore in einer Schenne Reuer aus, welches bald bie innere Stadt und auch bas Rathhaus pergebrte. Raum batte bie Uhr bie Mitternachteftunde ausgeschlagen, ale fie hinabfturgte und bas lobernbe Gebalf gufammenbrach. Das neue Rathhaus wurde nun bei bem Bieberaufban ber Stabt in ber Mitte ber nach Morgen gelegenen Sauferreihe aufgebaut, und gwar auf bie Stelle, wo bas gwiften 1740 bis 1750 privilegirte "Gafthaus jum goldnen Engel" geftanden hatte. Die Ruinen bes alten Rathhaufes blieben bis in bas Jahr 1808 fteben, wo man fie megichaffen ließ. Der im 3ahr 1804 begonnene Bau murbe am 22. Septbr. 1808 gehoben, ber Thurm am 10. Dai 1809 und bas Bange murbe am 4. Decbr. beffelben Jahres feierlichft eingeweißt. Die Befammtfoften bes Baues betrugen 12313 Thaler 20 gr. 11 Bf. Siergu maren aus freiwilligen Beitragen eingegangen 137 Thaler 1 gr. 2 Bf. fur einen Blibableiter, Der aber nur 60 Thaler fofiete; ben Ueberichus verwandte man gur Unichaffung ber großen Stundenglode, welche 172 Thaler 6 gr. foftete. Ferner verlieh ber Ronig Chriftian VII. von Danemart ber Stabt ein Gnabengefchent von 425 Marf Banto, von bem 160 Thir gur Beschaffung ber Thurmußt verwendet wurden. Siesen hochseusgen Act der Theilnahme und Gnade ehrte man baburch, daß wan oberhalb der Jissertals am Thurme in Goldverzierung das scniglich daussche Wahpen mit einer Umschrift andrachte, welche die Khatlache bezeichne

Auf das Rathhaus gingen nun von dem früher un feiner Sielle gestandenen Gaifaufe alle Gerechtsame über, welche babfelde beiffent hattet; an die Settle der früheren Beinfinde trat docher nun der "Rathsteller" mit Gaifhausgerechtigfeit und vourde jugleich als Gaifhof verpacher. Auf dem geräumigen Borfaal des erften stochwertes legen an Jahr- und Baddemackten die einheimischen Tuchmacher ihre Tuche aus. Im zweiten Stochwert befand sich früher das Gabligericht bis jum Jahre 1849, in welchem es an den Eant abgetrein wurde. Auf dem Beschaale balten möhren der Jahrmackte die fremden Auchmacher mit ihren Tuchen seil und auf dem Bochenmärkte die fremden Tuchmacher mit ihren Tuchen seit und auf dem Bachulate unter dem Dach auch an den Bochenmärkten Kürschner

Alls Dentwürdigkeit bes Rathhaufes ift noch ein langer ichmaler Setein zu bezeichnen, weicher an der obern Ecfleit über bem Erdgefchofe inngemauert ift. Die uralte Rondofschrift ist faum mehr, zu entziffern; jedenfalls giedt sie Nachricht über einen früheren Reudau und ist zur Erinnerung daran dem neuen Rathhausse einverleidt worden.

# Das Kornhaus

gehört wohl ju ben ällesten Gekulven ber Stade; 26 hat seine urprüngliche Gestalt im Laufe ber Zeiten beibehalten, da es bei ben Bränden verschont geblichen sie. Zu ebener Erbe besinder sich der Marsfall, welcher sir mehr als 100 Pierde Raum hat. In den oberen Räumen bewahrte unn sond Borrithe alter Ert auf, als Pulver, Gewehre, Montirungsstüden und Getreide. Im Zahre 1838 richtete man biese Räume, wie einem Theater ein, welches eine Gesclischaft mit Keiten gründete.

#### Die Stadtfirche

ober Pfarrfirche gu St. Matthaei, wie fie fruher hieß, erhielt bei threr Stiftung bie heilige Jungfrau und ben Evangeliften Matthaus

gu ihren Schubpatronen. Den Namen bes lehteren einfalten auch is Instirtiten bei Instirtiten ber alten Kirchenfiegel. Über die Beit ihrer Er-bauung läft sich etwas mit Beitimmissell nicht angeben; und ist viel gewiß, daß in Leistig am Ausgange bes 11. Jahrfynnberts finad Ginigen 10809 eine Kirche stand wurdeschallt auf bemeselben Plage, auf welchem die jesige steht. Denn es ist urfundlich, "daß Graf Wibprecht zu Großich zu besonderen Auffrechmen beiefer Schof Leistig eine wallsoher best erts nach altem brauch und verstunden von allerhand heiligktumb, so er von Rom bolen alfen, angelegt, unter aubern aber und ben bornehmien Studen daß beilige blut bes ort gezigt worden; darand dann ein großer concurrus geweien, umd dasch soll is Stad ver ambern der Gegent beit warenommen schore soll is Stad ver ambern der Gegent beit warenommen shohen soll is Stad ver ambern der Gegent beit warenommen shohen soll is Stad ver ambern der Gegent beit warenommen shohen soll in

Rach andern Urfunden murbe bie Pfarrfirche ju Leisnig im Jahre 1194 bem Rlofter Buch einverleibt. Uber Die erfte Bauart ber Rirche ift man im Dunfeln, und es laßt fich nur behaupten, bag ber gegenwartige Rirchenbaur nicht ber erfte ift, indem ber Spigbogenftyl, in welchem berfelbe aufgeführt ift, erft im 13. Jahrhunderte auffam. Siergu fommt noch, bag noch im vergangenen Jahrhunbert fich im Bfarrarchiv ein Ablagbrief Bapft Gregor X. fanb, welcher jenen ber Rirche bei ihrer Bollenbung im Sabre 1273 ausftellte, fraft beffen "berjenige, ber biefe Rirche befuchen werbe, vierzig Tage Bergebung ber Gunben und Erlag von aufgelegter Buge . baben follte." Rach einer anbern Rachricht foll bas Gewolbe ber gegenmartigen Rirche im Sabre 1484 pollenbet worben fein. im Jahre 1637 ber fcmebifche General Schlangen (vergl. G. 9) Die Stadt in Rlammen feben ließ, ergriffen Diefe auch Die Rirche, pon ber nur bie Umfaffungemauern, Banbe und Bfeiler fteben blieben, mahrend bas Innere vollftanbig ausbrannte. Das Gewolbe war fo beicabigt, bag es von Reuem gefpannt werben mußte. 3m folgenden Sabre machte man ben Unfang jum Bieberaufbau; Die Bebachung mar gwar fcon 1640 fertig, bas Bange aber erft 1646 vollendet und beliefen fich bie Roften ber Bieberherftellung auf 11734 Mfl. Die milben Beitrage floffen in ben fcmeren Rrieges jahren nur fparlich ju und lange Beit noch brudte bie Schulbenlaft, welche ber Rirchenbau verurfacht hatte. Der Sauptthurm fteht am Beftenbe ber Rirche und icheint noch ber urfprungliche gu fein, ba nur ber obere und außerfte Theil 1637 burch bas Beuer gerftort

murbe. Der vom Reuer vericonte untere Theil bes Thurms wurde im 3abre 1655 einftweilen mit Schiefer überbedt; erft im 3abre 1676 murbe ber neue Auffan mit einer aangbaren Gallerie aus Soly erbaut; Die Schieferbebachung aber murbe erft 1689 vollenbet und ber bolierne mit Brettern beichlagene Theil fowie Die Brandgiebel 1695 aus Stein gebaut. Da aber am 17. Juni 1696 ein Blitftrahl im Dachwerf Schaben verurfacht hatte, fo murbe 1697 eine neue Reparatur nothig, bei welcher qualeich bas gange Rirchbach umgebedt murbe; bie Roften betrugen 1481 Thaler 16 gr. 7 Bf. Bei bem Stadtbrande 1803 blieb Die Rirche unbeschädigt. aber am 26. Juni 1807 traf ben Thurm ein Bligftrahl, welcher auch Chor und Orgel beschädigte; berfelbe Unfall erneuerte fich am 10. Auguft, und es mußte nun Die Saube bes Thurmes gang abgenommen und erneuert werben; fie wurde aber niebriger, ale fruber gebaut. Die Roften betrugen 2000 Thaler. 3m Jahre 1809 murbe erft ein über bie gange Rirche gehenber Bligableiter anges legt. Ale im Sommer bee 3ahres 1810 ber Blan ber Rirche mit Steinplatten belegt murbe, fließ man auf ein Grabgewolbe, in bem man einen verfallenen Sarg mit vier Saudhaben fanb. In bemfelben befand fich ein jum Theil noch mit Sagren bebedter Schabel, ein fcmarges Sammtmutchen, vermobertes fcmarges Beug, ein Baar Soube und ein gerfallenes Buch, welches ben noch lesbaren Titel batte: "Das erfte geiftliche Befesbuch." Dan batte alfo bie ilberrefte eines Beiftlichen und amar eines Superintenbenten gefunden. benn biefe murben unter anbern in ber Rabe ibres Beichiftubles begraben, und bafelbft mar bie aufgefundene Gruft,

Im Jahre 1775 hatte man eine Beränderung der Emporten und nach bie Genfler im Mittelsissiff mit einem Glas vertehn; bei einer Sauptreparatur der gangen Rieche im Jahre 1817 geschach beises auch mit den Fenflert des Altacchores. Ju biefer Renovation gab die Sacularfeier des Actonomisches Andle Eine Angleich und erflegen einem Aufgabt angesehner Manner vereinigten sich und erstehen Aufgabt angesehner Manner vereinigten sich und erflegen einem Aufgabt in der Aufgabt angesehner Manner vereinigten sich und erflegen einem Aufgabt in gener der Beiter bei Bestehner bei der Beiter Beitagen, volleher ein eine gunftiges Refullat hatte, indem 300 Thaler belgesteuert wurden. Weitere Weränderungen sind feindem mit der Krieche nicht vorgenommen, außer dass im Jahre 1820 die Reiche ner Krauensie vermecht wurden.

Geben wir nach biefen gefdichtlichen Borbemertungen gur Befchreibung

ber Rirche und ihrer Theile über. 3m Thurm befindet fich eine Schlag-Uhr, feit bem 2. Muguft 1702, und 3 Gloden, welche ein icones, barmonifches Gelaute geben. 3wei berfelben find aus ber Daffe ber brei Bloden gegoffen, welche beim Branbe von 1637 gufammengefchmolgen. Die große Glode bat jeboch, ba fie zweimal gerfprang, in ben Sabren 1673 und 1678 umgegoffen werben muffen. Der außere Unblid ber Birche, Die urfprunglich eine gang regelrechte Form bat, bat feit bem Jabre 1700 etwas burch bie Borbaue, Betftuben ober Rirchenftuben genanut, Die Rirche wird erhellt burch 20 hobe im Spisbogenftol gegebeitete Renfter, welche mit reicher Bilbhauergebeit geschmudt finb. Das Schiff hat 5 Gingange; Die Leichenhalle und Die zwei Sauptportale nach Mittag und Abend find in gothifdem Stole erbaut; bie auf ben Thurm fuhrende und bie fleine Thure nach Abend murben. wie auch bie außere Thure jur Gafriftei, erft 1676 burchbrochen. Das große Rirchthor nach Mittag bat eine afuftifche Merfwurdigfeit; wenn man namlich in ben einen Schwibbogenpfeiler leife bineinfpricht, fo verfteht es ber auf ber entgegengefesten Seite Laufchenbe gang beutlich.

Das Innere ber Rirche ift ein herrliches Denfmal ber mittelalterlichen Baufunft und vereinigt neben Erhabenbeit und Grofe eble Ginfachbeit in fich; es bat große Abnlichfeit mit bem Inneren ber Thomasfirche in Leipzig, fo baf man permutbet bat, beibe Rirden babe ein und berfelbe Baumeifter erbauet. Das funftvoll gearbeitete gotfifche Rreugewolbe ift 30 Ellen boch. Ale Baumeifter beffelben wirb Ulrich Salbbutter genannt, welcher es im Jahre 1484 vollendete. 3m Schiff wird es von feche frei ftebenben Bfeilern getragen, welche ben außeren Strebepfeilern entfprechen und je brei in zwei Reihen geftellt find; fie haben eine achtedige, fcbarffantige Gestaltung, ragen einfach und majeftatifch empor und fliegen ungetrennt in bas Bewolbe über. Die Rapitaler find felchformig, Die achtedigen Biebeftale find uber zwei Ellen boch und befteben aus abgeflachten Rragfteinen. Un bie beiben letten Bfeiler nach Abend lebnt fich ber Orgelchor, an bem mittleren Der Altarchor wirb vom nach Mittag zu ift bie Rangel angebracht. Schiffe burch einen etwas hervortretenben Bogen gefchieben; er ift nur eine Stufe hoher ale bas Schiff. Merfwurdig im Altarchor ift ber Altarauffas, welcher mehr als zwanzig Glien über ben fteinernen Altartifch emporragt, murbe 1664 aufgerichtet und foftete 400 Thaler. Sein Berfertiger mar mabricbeinlich ber Bilbhauer Balentin Otto aus Roffen, welcher 1669 nach bemfelben ben Altar in ber Rirche gu Gitten berftellte. Die Darftellungen aus ber biblifden Beididte, welche er enthalt, find fammtlich funftvoll aus Soly gefchnist. - Der Taufftein murbe auf Roften ber Braun'ichen Ramilie im Jahre 1638 angefertigt; bie Ramen ber Schenfgeber fteben um benfelben berum: M. B. Sism. Braun. Juliana Braunin. Christfried Braun. über bem Taufftein bing eine funftreiche Joan Valerius Braun. holgerne Dede mit Arabesten und Figuren. Gie wurde im Jahre 1800 entfernt, weil bas morfchgeworbene Geil ihr Berabfturgen befürchten ließ. Un biefem Tauffteine murben am Johanniefefte 1715 9 Bigeunerfinder getauft, welche ber Konig Anguft I, batte erziehen laffen. - Die gegenwartige Rangel wurde 1639 erbaut und ente balt in gwolf Relbern in ber Bruftung und Treppenwand bie Bilber ber gwolf Apoftel mit Goldverzierungen. Die Dede murbe 1655 angebracht, im Jahre 1817 aber entfernt und an ihre Stelle eine einfache gefest. Die frubere Dede fcmudte eine große Erdfugel mit bem Chriftnebilbe in einem Briebogen, Engel 16. Der Ginge chor wurde im 3abre 1675 erbaut; er wird burch eine Baluftrabe von bem mehrere Stufen bobern Orgelchor geschieben. Rach bem Brande im Jahre 1637 behalf man fich bis jum Jahre 1649 mit einer fleinen Orgel; in biefem Jahre aber wurde Die neue Orgel aufgestellt; fie foftete 1030 Thaler 18 gr. 3m Sabre 1792 murbe fie auseinander genommen und gang umgebaut; Die Roften betrugen gegen 1000 Thaler. .

Die Safrifte'i hangt mit dem Attachor zusammen und entgie einen dereierfigen Subs, auf welchem ihr Strechenbien verdüßig jo einen dereierfigen Subs, auf welchem ihr Strechenbien verdüßis voorden sein sollen; einen Arm des helligen Laurentius von Soss, mit Leinwaud überzogen, mit Gwys überzoffen und fleistfarchig, welder am Kaurentius-Kage, wo der Jahrenarst adychalten wird, auf dem Altar zur Schau gestellt wurde. Die Gläubigen sahen dam us einer Armwunde Blut fließen, dessen des Bruten noch vorhanden sind. Die mit Gisublech beschäugene Thiter, welche den Brand im Jahre 1637 aussicht, wurde am 22. Rovember 1705 von dem beschauten Diebe hie Tulland mei einer Selse berüchsigt. Der Rand, welchen der Dieb mit sortnahm, hatte einen Werth von mehr alls 1000 Khaltern und bestand aus Golde und Silberzgeschen, Krichenischund de

Der firchliche Ginn und bie Opferfreudigfeit ber Burger und

Barochianen von Leisnig bat fich feit Jahrhunderten auf glangenbe Beife bethatigt; bemfelben verbanft man bie beiligen Befage, firche liche Befleibungen und anfehnliche Legate. Bei bem oft ermabnten Branbe im Jahre 1637 wurden leider alle fruber ber Rirche gewidmeten Gefage und Rirchenbefleidungeftude burch bas Feuer vernichtet; mas fpater verebrt und angeschafft wurde, raubte im Jahre 1705 Die verbrecherische Sand. Die folgenben Geschlechter faumten aber nicht, bas Beiligthum wieder reich auszuftatten. In bem Bergeichniffe ber frommen Beber glangen unter anderen bie Ramen : Bungfran Ratharine Rirften, Unbreas Cichte, 3ob. Sorn, Undreas Muller, Rubolph Efchte, Eva Dpis, Matthes Braun, durf. fachf. Land-Rentmeifter, Dichael Biener, Baul Saupt, Burgermeifter Johann Cange, Burgermeifter Johann Baul Bie's ner, Chriftian Jungbanie, Chriftian Bottger ac. Ce murben pon ben frommen Spenden nicht nur Die beiligen Befafe in mite biger golbner Ausstattung wieder angeschafft, fonbern auch fur angemeffene Befleibung bee Altare, Tauffteines, ber Rangel zc. geforgt. Bu ermabnen ift namentlich noch eine im Jahre 1757 von bem bamaligen Befiter bes Gafthofe um Lowen Johann Gottlob Bering perebrte ichmarge Altarbefleibung; eine pon ber mobiloblichen Tuchmacherinnung um Pfingftfefte 1797 verehrte Befleibung für Altar, Taufftein und Bult,

Bebenfen wir bierbei jugleich noch bes Rirchhofes ober Rirch-Den Gingang zu bemfelben eröffnete fruber von ber Dittagefeite ein großes Thor mit einer baneben angebrachten Pforte. 3m Jahre 1821 murbe Thor und Bforte hinmeggeriffen und 1840 murbe ber Rirchbof ganglich umgeschaffen, inbem man brei alte Behaltniffe ju Sprigen, Feuerleitern ze entfernte, ben überbau ber Grengmaner gur Beine abtrug und an beffen Stelle ein eifernes Belander feste. Den Unfang ju biefer medmaßigen Beranberung batte innerhalb bee Bereiches feines Saufes (Dr. 292) Berr Raufmann Bielicenus ichon im Jahre 1832 gemacht. Der gange Boben wurde nun geebnet, in regelmäßige Gange abgetheilt, welche von grunen Blaten umichloffen find und lange ber Superintenburmauer Afagien und Rofenftode gepflangt. 218 man bei bem Gbenen bes Rirchhofes auch einen an ber Abenbfeite ber Rirche liegenben Sugel abgrub, fant man eine große Menge Menfchengebeine, bie Uberrefte bier Begrabener. Bugleich murbe auch ein alter balbversuntener Stein andgegraben und aufrecht an die Kirchmauer ge-ftellt. Es ift auf bemselben ein Mann adgebliber, welcher bie Arem in die Seiten fitzt; zu beibem Seiten stehen zwei Anaden, aus beren Munde Kröten hervortrichen. Die Bollssage ergäst, ein Mann sei von seinen beiben Softnen verhöhnt worden und zur Griass seinen kennen bei den Gebnen verhöhnt worden und zu fernas seinen Konstellen nervorgestochen. >

#### Die Rirche ju St. Ricolai auf bem Gottebader.

Gie murbe im Jahre 1540 erbaut, und gwar im Spigbogen. ftol; fie ift burchaus fteinern und bat am oftlichen Enbe auch Strebepfeifer. Die Stadtfirche, welcher bie Erhaltung berfelben jest noch obliegt, gab ju bem Baue 600 Gulben, ober 56 gute Schod. In Die Rirche führen zwei einander gegenüberliegende Thore, weil fruber Die Tobten burch bie Rirche getragen murben; eine befonbere Thure führt auf bae Chor und bie baneben befindlichen Emporen. Frnber maren Die Fenfter mit Glasmofait gegiert, welche Die Innungezeichen verschiedener Sandwerfer barftellten. ren wurden an ber Rirche im Jahre 1674 und im Jahre 1755 porgenommen; Die lettere war Die bedeutenbere, indem bas Dach gang ernenert und bas Innere ber Rirche neu geweißt wurde. 3m Mugnft bee 3abree 1813 wurde fie, nachbem alle Stanbe ans berfelben genommen worben maren, in ein Strobe und Beumagge sin vermanbelt. Doch fonnte fie bereits noch in bemfelben Sabre ihrer fruheren Bestimmung jurudgegeben werben. In ben Gruften unter ber Rirche rnben bie fruberen Burgermeifter und Stabtichreiber von Leienig vom Jahre 1557 an; Denffteine, auf benen Die Entschlafenen meift in ganger Figur und in erhabener Arbeit abgebilbet find, bezeichnen bie einzelnen Begrabnifffatten.

Der Alltaraussis ift sehr alt und hat in frühen Zeiten in einer latholischen Kirche gestanden, wahrscheintig im Kloster Buch, von wo aus er in die Stadtliche gesommen ist und aus dieste erft in die Gottesacketliche. Denüber ruht in einem viererdigen Gebäuse Gottesacketliche. Denüber ein weises Grucisir von Sternen umringt. Mußerhald des Gehäusse ist zur Kechten die Aungstrau Maria, das Seins Kindlein auf dem Arme haltend, zur kinten der Evangelis Sochannes, beibe in Lebensgröße und flaat vergobet. Im mitteren Belde erblisst man die Jungstrau Maria mit der gedenen Krone auf

dem Sampte, daneben ihre Mutter mit einer birtenschusigen Frucht in der Sand, und das Kind Zefus, welches auf einem erhöhten Gift steht und eine Weintraube in der Sand halt. Auf dem rechten Müge befinder sich eine mannliche Gestalt mit einem langen Bart, in einen turzen Mantel gehült; mit dem Zeigefinger deutet er auf eine Narde an dem entblöften rechten Beim hi. Uber dem Saupte fleben die Worte: "Sanotus Ruchtus ora." Im liften Kügel erblicht man auch eine männliche Gestalt in einem fart vergobeten Priesterot, welche in der Hand brei zerbrochene Pfeile hält und auf dem Jaupt ein ishwarzes Barett trägt. Um die figur berum seigen der Wester: Sanotus Sebastiamus. — Diefer tunsprotte Altar hat sowohl wegen seines Auter und weil er satd das einzige werthvolle Erinnerungszeichen an das Kloste und weil er satd auch in fünstlerischer Simisch nicht geringen Werth.

## Die Superintenbur.

Das große fteinerne Gebaube wurde nicht lange nach bem Jahre 1405 im Bauftole jener Beit errichtet. In bem eben gebachten 3ahre ichenfte namlich, laut einer Urfunde, ber Martgraf Bilbelm von Deifen feinem Schreiber Nifolaus Rebelthan (Rebilbow) ben Plat, welcher bamale "bie Soffeftab" hieß, um barauf eine Bohnung ju bauen. Er follte bafur jahrlich zwei Rapanne auf bas Schloß Leienig ale Bine geben, und es entweber feinen Rachfommen überlaffen ober "ben Gottesbaufern beicheiben." Diefee lettere gefchab, wann aber, lagt fich nicht ermitteln; nur ift fo viel gewiß, bag bas Gebanbe ichon por ber Reformation ber Rirche geborte und "bas Bfarrbaus" bieß. Dit ber Ginfubrung ber Reformation murbe es bem Rlofter Buch bei ber erften geiftlichen Bifitation im Jahre 1529 entgogen und jur Bohnung bes Cuperintenbenten bestimmt. Das Gebaube wurde 1637 ebenfalls ein Raub ber Alammen; nur bas Mauermerf blieb fteben, aber auch nitht gang unverlent; ber Biebergufbau erfolgte erft im 3abre 1648. Bei bem Branbe im Jahre 1700 blieb bie Superintenbur gmar vericont, boch riß man aus Borficht bas Dach und einen Theil bes Sinterhaufes ein. Gin burchgreifenber Umbau im Innern und eine Reparatur bes Meußeren wurde erft im Jahre 1822 porgenommen; eine unbebeutenbere fallt in bas 3abr 1840.

3a bem Reller findet man einen burch eine noch gut erholtene Bong, welcher ber Sage nach bis in das Alofier Buch führt. Bet ber eingen Berbindung, in welcher bas Alofier gu ber Pharrel Leidnig und gu ben Burgagnafen finne, in es leicht möglich, obs jemer Gang weitlich under Buch angelegt worden ift, um forfegegeiten Retung gu gewähren. Gine nahere Untersuchung in natürlich, nicht möglich, da in bem feit Jahrhunderten verichloffenen Raume fein gilch anbeit bereinen fann.

Seit bem oben ermannten Ginbruch in Die Gafriftei werben bie beiligen Gefaße auf ber Superintenbur verwahrt; anger benfelben auch noch 3 fupferne Allmofenbeden vom Jahre 1671. Die früher im Altarchor ber Rirche befindlichen Bilbniffe ber Leieniger Superintenbenten werben feit 1826 ebenfalle auf ber Superintenbur aufbewahrt und bangen feit 1839 in einem befonderen Saal. Gie beginnen mit bem Cphorus Baul Unnaberger, ftarb 1619, und enbigen mit bem Superintenbent DR. Liebel, welcher 1823 ftarb. Das Urchiv, meldes mobl geordnet ift, enthalt werthvolle alte Drudichriften und Documente. In ben erfteren finden fich viele vorzüglich ausgeführte Febergeichnungen, welche ein Bert ber Monche find, benn bie Bucher gehorten fruber bem Rlofter Buch. Unter ben Sanbidriften findet man mehrere ber Stadtfirche ertheilte Ablagbriefe, papftliche Confirmationen, ein Das nufcript : "Briberliche Bereinigung bes gemeinen Raftens ganger eingepfarten Berfammlunge ju Leifined 1523" mit einer Borrebe Buthers; Die Stiftungeurfunde ber Superintenbur vom 3abre 1529 zc.

#### Das Diafonat

ober "die Kaplanen") die Amtowohnung des Diafonus, nenne in atter Geschäcksössein, auch ein seines Gedaude", welches "ebenfalls ein lusiges Amsseigen habe und auf die Sadbumauer gedaut sei." In frührern Zeiten fommt das Haus unter dem Ramen "Terminie" von mad gehörte schoi im 14. Jahrhunderte dem Rloster zu Ossah; die war von dem Orden der Zerminarier, die in Ossah; dien Haupfils batten, angelegt worden. Diese Wönche bildeten seine besonder Todensbereinbung, und wurden nur zum Ginfammen von Amssein für ihr Kloster gebraucht. Sie hatten ihre gewissen Begirte (Termini) angewiesen und hießen daher Terminissen. Im besondere häuftlichen seinen diesen diesen diesen ihren seiner siehen bestehen diesen die eine eines die eine diesen die eine eine eine die ein die eine die ein nich nieber, erbauten ober eifauften ein Hauf, welches bann Terminey genannt wurde. Gine solche Terminey bestand in Dischaft und ein Justig davon war in Leifanig in bem gegenwärtigen Diasonal. Rach Einstüglich und ben Reisensation sam das Hauf in Jerbausschleit wie benn Lieden von Könnite se im Jahre 1544 mit woei Bieren in Lesn nachm Kurz darzuf sich in Arbeit 1544 mit woei Bieren in Lesn nachm Kurz darzuf sich in de gur Wohnung des Kaplans eingerichtet worden zu sein und fommt unter bem Namen "Raplanen" vor. Das Gebaute wurde, nachdem se 1637 ebenfalls ein Raub der Flammen geworden war, im Jahre 1634 wieder neu aufsetaut.

Das Subbiaton at, ober die Abginung bes Bürgerichnie briertores, welcher gugleich bas Amt eines Subbiatonus befleibet, ift erft felt dem Jahre 1818 fauflich erworben worben; am 9. Juli bes eben erwähnten Jahres wurde der geiftliche Kaften damit bekehnt.

#### Die Stadtfchnle.

Buf bem Raume, welcher von ber Superinkerdur nach Roeben nichm ich andereitet und befien größen Theil Beid die Stabischiel eint einen nimmt, ftanden feuber derie Gebäude: die Kriegnerei, ein Privatbaus (fogennantes freies Priestenaus) und das Gulffanst. Die Krichnere wer chemals ein Josephal grwefen "ein Spittsaus fird bie armen Leut" —; nachdem man aber basselbe an die Beide verlegt hatte, wurde das Gedübta 1541 zu einer Wohnung sir den Kriegter, Maddenlichere und Organisen eingerichtet; die beiden erferen hatten zugleich ibre Schulfunden in dem Haufe mit. Dass flebe wurde 1637 auch ein Oppfre der Rommen und erft im Jahre 1634 wieder erdauer und im Jahre 1818 bei dem Reubau des Schulfanties ababerbochen.

Rieben ber Krichnerci und an das Schulfnaus flosend fram bas niete Brieftersaus", weichtes ben Kalautbebrüdern gehörte. Nach Anfoliung biefer etwas zweibeutigen Gefellischaft laufte bas haufe bete Knuttel, im Jahre 1541 aber lant es an eine gewisse frau Kante, weiche es gum Gebrauch für ihre Gebengelte menfing, boch unter ber Bedingung, daß es nicht verereht werben sollte, sonderen bie Schule sellte, bei einem einfligen Reubau, dabuuch erweitert werben. Die Schule sollte, bei einem einfligen Reubau, dabuuch erweitert werben.

wegrößert wurde. — Diefes Schulfbauf war gang fteinern erbaut, enthieft Lechtzimmer und die Bohnungen des Rectors, Cantors und Baccalaurents; es blieb bei allen Bränden verischen, auch 1637. über der Jaustifter befand fich eine Steintafet, welche bei dem gegenwärtigen. Schulfbauf im obern Geftod der Gleichtiet und Moorgen zu eingemaurt ift. Die Seintafet trägt folgende Juschrift:

# S. G. D. D. E. W. D. L. H. V. D. S. D. I. A. N. V. A. G. 1550.

Sift in neuerer 3cit ift es einem geisteichem Alterthumssfortschen, die heie als eichsjelight gegoltenen Anschrift eine Deutung zu geben. Die Buchfladen der ersten Zeile sind Altrigungen der Wederte, "Vordhum Domini Manet in Riernum", d. 6. das Weder Gones deleit in Gwigfeit: Die Buchfladen der andern appeil Zeilen sollen Albeitungen sie folgende Werte sein: "Scholaun Gratia Del Dicatame Ecclesiae Wiedenann, D.—, Lantet, Heydeureich, Volke, Doering, Schöndbrunn, Dahm Innovarunt Amplisscarunt Novo Vestibulo Anno Gratiae 1550." Das beißt: "Zohleureich, Burch die Ander Gottes der Kirch geweißte Schule sachen Wieden zu einem Anno Gratiae von einer im Angelisten auch der der Kirch geweißte Schule sach eine Bedenann, D.—, Lantet, Sephenreich, Boste, Schöndtrum, Dahm erneutet (und) mit einem Leiten Glingdin erweitert im Jahr der Genate 1550." Die genannten Personen haben, wie zum Theil nachweissen ihr freimilige Beiträge zum Schulögil gegeben, daßer wurde fiber am her Denfarts gebacht.

Schon im Jahre 1817 erwiefen fich die Raumflichfeiten ber Godinalure als ungulänglich und man beschieße einem Reubau. Die Minschien barüber waren verschieben und wan einigte fich erft im Jahre 1820, in welchem bie alten Gebaube abgetragen wurden. Im 11. Juni besselben Jahres wurde feierlich der Gunubstein zu dem neum Schulbsaufe gefegt; dasselbe war für 6000 Ihafen in Allford gegeben worden und fonnte am 24. October gestoden werben in der feiche Gimenfum jahrd am 5. October 1821 fatt.

Bu ben fruher jum Theil ber Stadt gehorenben Grundftilden gebort ferner

#### Das alte Sospital.

Es wird als ein fehr altes, fteinernes Gebaube geschilbert, welches, bis an bie Brude reichte und an berfelben bie Brudengolls

einnahme und Bohnung fur ben Ginnehmer in fich einschloß. Stifterinnen bee Sospitale maren zwei Fraulein von Schleinis. melde ben Unfang jum Baue bes Saufes machten, baber auch ber große Raum ober bas Gemiethe am BBaffer hinunter bis an bas erfte Tragniger Bauernaut einen Bine auf bas Rittergut Rroptewis abgeben mußte, welches wie Boblen und Gitten (vergl. G. 41) Diefer Familie geborte, Die übrigens auch viele Bengungen in ber Begend von Dichat und an ber Gibe batte. Der Bau bes Bospitale murbe burch Beft und Rrieg unterbrochen, bis ein gewiffer Beinrich Buchheim 700 Bulben uir Rollenbung bee Spitale vermachte. Sievon murben 12 Bellen in bem Saufe angelegt; "barin murben alle verlebte Burger und Burgerinnen genommen und war bas Gintommen und Erhaltung folder armen Burgereleute, baß fie wochentlich mit zwei Umgangen und einem Buber Getrante find verforgt worben, haben auch Die 82 bestimmten Brobte jahrlich befommen, welche annoch beim hiefigen Gottesfaften einfommen, vom Jahre 1750 vertheilt merben, theile an Die Currentichuler, theile an Die Sausarmen. Unfange find Die barin Berftorbenen auf bem Traguiter Rirchhof bearaben worben, aber bei ber 1555 abgehaltenen Rirchenvifitation bat ber biefige Rath periproden, ein eigen Begrabnif am Spigal ju verichaffen, fo auch aefcbehen."

Nach einer mindlichen ilberlieferung soll während bes breißigiden Reiges ein Raufmann (ober ein Graf aus Ungarn, voie
Andere wollen) frant nach gefeinig gedommen und hier verpflegt und
gesund worden sein. Nach seiner Genessung soll er ein Capital zur
Geindung des Hoffliches zurückzlassen geden. Diese Angage des der gang an Machricheinschlich, wenn man debents, daß an 27. Septhe. 1722 der eine Brandgiebel einstürzte und mit ihm eine fupstene Kahne herabsich, in welcher das Jach 1831 fann Daß diese Jach das Begrindungssich des Spitals geweien sei, kann man auch daraus abnehmen, daß das eben erwähnte "Spittessaus" an der Setelle der ehemaligen Kirchnerei 1841 einging, well "das Spital unten ans

Das Sofital ficinit icon nach Einfturg jeines Giebels in Berfall gefommen gu fein; es verwittert nach und nach immer mehr; bas Mauerwert blieb ohne Bedachung fieben und im Inneren wurden Baumaterialiten aufbewacht. Im Jadee 1826 erbot fic ein Raimfann Teaugett Sofier in Leibnig bie Mulier für OD Shafter

Erbstandequantum und fur 30 Thaler jahrlichen Erbzine in Erb= pacht ju nehmen. Der Stabrath erhob jeboch Bebenten und Die Cache fam gu feiner Enticheibung. 3m Jahre 1832 erbot fich ber Seilermeifter Berr Chr. Anguft Fifcher, Die Refte bes Spitale gu faufen. Das Grunbftud wurde nun auf Antrag bee Epborus ausgemeffen und tarirt. Es ergab fich, bag bas Sauptgebaube 55 Ellen lang und 24 Glen tief mar; ber Garten enthielt 80 DRuthen Riachenraum. Bei ber öffentlichen Berfteigerung am 3. Juli 1832 war bas bochfte Gebot auf bie Ruine 205 Thaler und auf ben Garten 120 Thaler. Die geiftliche Inspection erflarte uun, bag bas Bebot weit unter bem Werthe fei und ber Buichlag unterblieb. Indes entwidelte fich gwifden jener Unffichtebehorbe und bem Stadtrath ein langerer Confliet, mabrent beffen bie Rirche ben in Frage gefommenen Blat fortvahrend wie jederzeit zu ihren Gerathichaften benutte, und ber Raftenvorfteber ben Bins von ber Biefe bezog. Rachbem gegen ein, Inhalts Sober Berordnung, ergangenes Unbefohlniß: bag bie Beraugerung ber gebachten Ruine fur iest auf fich beruben, auch lettere von bem geiftlichen Raften bis ju einem paffenberen Beitpunfte ferner beibebalten und bie burch Die veranstaltete Licitation erwachfenen Roften ans bem Bermogen bee geiftlichen Raftene übertragen werben follten; - bie Stabtverordneten unterthanigften Recurs eingelegt, murbe burch einen vermittelnben Bufall bie Gache erlebigt. Es ericbien nämlich am 9. Dai 1836 in hiefiger Ratheerpedition Rochus Miller, geburtig aus Dichat, und erffarte, bag er, ba er bier Orte ale Schonfarber fich ju etabliren beabsichtige, bie Sofpitalruine nebft bagu beborigem Garten fauflich ju gegutriren gefonnen fei. Rach bieruber mit bem Superintenbenten genommener Rudfprache, wurde bem Comparenten ju erfenuen gegeben, bag nur ber Garten gang, von ber Ruine jeboch blos 20 Ellen Fronte und 24 Ellen Tiefe bis auf Sochfte Genehmigung und unter folgenben Bedingungen verfauft werben follten :

- 1) daß der Raufer fur ebengenannte Pargelle der Rinine nebst Garten bei Confirmatien des Kaufs 100 Ehlr. baar in Conv. Geld, und
  - 2) 20 Thir. alliabrlich ale Erbzine ebenfalls in benfelben Mungforten an ben geiftlichen Raften einzahle; auch

3) bie burch die Dismembration, sowie burch die Confirmation bes Raufe erwachsenen Roften allein trage.

Da gebachter Duffer porgengunten Bebingungen nich unterwarf, ward fofort und bis auf Beiteres ber Rauf abgefchloffen; worauf fobanu unterm 25. Juni 1836 bie Ronigl. Rreis-Direction au Beipaig ber hiefigen Rircheninfpection bie erforberliche Genehmiaung bes Soben Cultus - Minifteriums befannt machte. Bugleich murbe ter nene Befiger Duffer perbindlich gemacht, ben Thormea au bem, fur bie Baumaterialien abgetrenuten Berichluß auf eigene Roften berauftellen Derfelbe erbaute nun ein neues, febr fcones Saus mit ben an Betreibung ber Schonfarberei nothigen Sintergebauben, wurde aber noch por volliger Beendigung bes foftivieligen Baues jum Beiterperfauf genothigt, worauf ber gegenwartige Befiber Beinrich Fripiche ale Raufer eintrat, fich ju 1675 Thir. Rauffumme veritand, im Barterre einen Rauffaben grrangirte und benfelben bem Raufmann Berrn Ernft Edarbt pachtweife überließ. Da ber anfangliche Unichlag, Die mit bem alten Spital aufammenbangenbe, gleichfalls febr alte und unanfebnliche Bobnung bes Brudenzolleinnehmere ju perfleigern und ben Raufer bee Gangen perbindlich ju machen, Die gange Fronte neu berguftellen, Die erforberliche Buftimmung Geiten ber Rircheninfpection nicht erlangt hatte, fo befteht letteres Gebaube nun noch fur fich und in feiner fruberen Geftalt. 3mifchen bemfelben und bem neuen Sans liegt mitteninnen, jeboch in einer Frontmauer und mit einem Thorneg perfeben, ber beim Bertauf ber Ruine befagtermaßen referpirte perichloffene Raum ju Aufbewahrung ber Brudengerathichaften. bem eben ermanuten Reubau fant man auch noch viele Tobtengebeine, Schabel und anbere Erinnerungszeichen an ben ehemaligen Spitalgottesader.

# Die Mulbenbrude

und ihre Geschichte mag bier einen Rah finden, da fie, als frühre ber Stadtfirche jugehörend, in gereisiem Sinne als fiedbilfece Eigenthum betrachte werben fennte. Sie geht vom alten Spital aus bis nach Lischen und ist, jage eine Beidrechbung vom Ihre 1754, 170 Ellen lang und 8 Ellen breit; jaft die Salfte if fleienen. Sie fleht auf 6 Jachen und Pfillern, als 2 fleinerne Wier-

pfeiler, 3 fteinerne freie Pfeiler und ein hölgerner von Stamm-Pfagen." — In frührern Zeiten foll die Britte unter Tragnib gewofen fein, und hinüber nach ben Berge am harlinge, wo fich bas Autoch bekindet, geführt baben.

Die Kieche gu St. Matthal hatte von ben allteften Zeiten bie Brüde im baulichen Juftanbe gu erhalten und uibifigensalls neu aufgufifteen. Die Boft, welche ber Kirche baburch auferlegt wurde, war feine geringe. Die Geschichte berichtet über bie Schifafte ber Alltenberfrieft folgenandes.

"3m Jahre 1531 mußte bas Gottesbaus mit ichwerem Brudenbau faft 100 Gulben gufwenben. Dagegen "befommt A. 1648 Die Rirche 400 Bl. gum Bruden Ban", mabricheinlich ein furfürfts liches Gnabengeschent. "A. 1655 ben 3. Febr. nimmt bas Gie ben bolgernen Bfeiler an ber Brude aus bem Grunde binmeg, und führt benfelben nebft ben 3 holternen Jochen, jo uber 80 Ellen lang waren, mit fort". "Da Al. 1655 bas große Gewäffer bie bolgernen Joche mit weggeführt gehabt, wird biefelbe 21. 1660 wieber repariret." "21. 1741 warb folde Brude am 6. Rov. abgetragen, und weil bas Solamert fo febr faul, besgleichen auch bie fteinern Bfeiler falich worben, fo wurde Diefelbe auf alleranabigften Befehl und Begnabigung wieber febr fein repariret, und foftet folche Reparatur 967 Thir. 18 Gr. 9 Bf., wogu bie Burgericaft 200 Thir contribuiret, Die noch andern Unfoften barbei bat bie Rirche bezahlt. Beboch ohne alles Sols, und bes Amte Unterthanen Sofes. Dienfte, welches 3bro Ronial, Majeftat bierm geichenfet haben." 2m 13. Febr. 1754 wurde beim Giegang ber mittelfte Giebrecher abs und fortgeriffen, beegleichen am 8. Febr. 1757, ebenfalls bei ber Giefahrt, ber Giefaften und bie Tramen febr beichabigt, worauf ber holserne Theil ber Brude gang abgetragen und burchagnglich erneuert werben mußte. 216 baber am 1. Gentbr. ber Ronig pon Breugen mit feiner Armee von Dobeln berabfam, blieb Leisnig, mo eigentlich Quartier genommen werben follte, verschont, weil bie Brude noch nicht zu paffiren war, und mußten alfo bie Dorfer am rechten Dulbenufer Die Ginquartirung übernehmen. Abermalige Beichabigungen an ber Brude verurfacte am 8. Dai 1767 bie ftarte Gisfabrt nach einem langen und außerorbentlich barten Binter, und wiederholten fich biefelben in Rolge fehr hohen Bafferftanbes und anhaltenber Heberichmemmungen im Frubling und

Commer bes 3abres 1771. Bei einer Reparatur im October 1788 verungtudte ber, ale Bimmergefelle mitarbeitenbe Tobtengraber Boigt ber Jungere und murbe am 8. gengunten Mouats tobt aus bem BBaffer gezogen. Ueberhaupt find au jener Stelle berartige Uns gludefalle, fowohl abfichtelos ale abfichtlich, oftere vorgefommen. Rerner richtete im 3. 1799 am 22ten Rebruar und ben folgenben Tagen bas gegen 2 Ellen ftarfe Gis großen Schaben an ber Brude an. Da biefelbe im Jahr barauf wieber ruinirt worben mar, mußte fie am 31. Anguft 1801 abgebrochen, und interimiftifch eine Lauf ober Beibrude gemacht werben ; worauf fobann ber fteinerne Pfeiler ansgebeffert, ber holgerne wieberhergestellt und zwei Boch neu gebaut murben. Bwei Monate fpater mar bie Reparatur ju Ctunde gebracht und bie Brude am 7. November wieder gang- und fabrbar. Munoch nothige fleinere Musbefferungen murben fur nachftes Jahr aufgeschoben. 3m 3. 1813, wo am 5. Dai bas Durchmarichiren frember Truppen von Morgenfrube au ben gangen Zag andauerte, murbe Rachmittage nach 4 Uhr, fobalb bie lette preußische Colonne binuber war, Die Mulbenbrude niebergebranut. Raturlich war bie Berftellung ebenfo fchlennigft gu bewerfftelligen, ale mit nicht geringen Roften perfunpft. Befage ber Rirchrechnung pom 3. 1814 find nicht weniger ale 2675 Thir. 16 Gr. 8 Bf. bafür verausgabt worben. 3m Commer und Berbft bes Jahres 1824 murbe bie Brude vom Bimmermeifter Bichau aus Grimma gebaut und vom Steinfeter Ruche gepflaftert, und betrugen bie Roften 5038 Thir. 6 Br. 11 Bf. Gine abermalige große Befchabigung verurs. fachte bie ftarte Giefahrt am 1. Darg 1827, und eine noch großere bie am 26. Februar 1830; bei letterer hatte ber bolgerne Bfeiler bebeutenb gelitten, und ber Giebrecher mar aus feiner Lage gernat und gebrochen morben.

Jur Erleichterung wurden ber Rieche vom Landecherrn allerbings sichon sehr gettig gewisse Einfange gegenesten, so laut einer Urfunder vom Lahre 1366 Naturalientleserungen mehrerer Dörfer. Im Jahre 1390 erstielten "die deschobten Leute, die Biliger-Gemeinte zu Leifunger" vom Anaftgrösse Wilsselm wiederum Einstünste aus den Dörfern Josifchwis und Klennen zugewiesen. Die Urfunde lautet:

Wir Wilhelm von Gottes Gnaben Marggraffe ju Meygen, in bem Ofterlande, und zu Landsberg, und Landgraf in Dorin-

gen, befennen öffentlich und thuen funth mit biefem Briefe, baß wir mit guten Bewigen ben beicheibten Leutten, ben Burgern Gemeinte ju Levenigt, Unfern lieben getremen, in bem Dorff Bollichwis bren Schod und 18 Grofden 18 Siner bren Reu Schod Ever, 14 Scheffel Rorn und 14 Scheffel Saber. bem Dorffe ju Rlennen auf ben Rrchichmar; eine Margt Belbee, funff Schod Gelbes, bie ba liegen auf ben Heitern por ber Stadt Lenfinigt, mone Biegen, gwolffte balb Scheffel Rorn, und apolifte balb Scheffel Saber, Die fie fanfft baben wieder 21mgborffen, alles fabrlichen Gifte, mit allen ibren Burben, Rugen und allen ihren Bugeborungen, ansgenommen alleine, bas Dberfte und Sals Gerichte, ju rechten leben gelieben haben, alfo, bag Die Gemeinte Unferer Burgere gn Lepfinigf Die Bruden por ber Stabt Beifingf bavon balten, machen, und ba. mit begern follen, wir leiben Ihnen anch Die obgemelbten Bulbe, gu ber Bruden gnabiglich mit biefen Briefe por Une, Unfer Erben und Rachfommen gnuglichen gu haben, und gu gebrauchen, in aller Daag, ale vorgeschrieben ftebet; Bno haben bes ju Uhrfunde Unfer Inflegill an Diefen Brieff laffen bengen; Darben feint geweft, und feit Bezeugen, ber Gole Er Albrecht, burggrafe von Leufinigt, Berr ju Bennigt, Die Geftrengen Er Beinrich von Rodris, Er Olffe von Schlowen. Conradt von Brefenis, Seinrich Sols Apfel, und andere Leute genug, bem wohl ift au glanben. Geben au Grimma nach Gottes Geburth 1300 3abr in bem 90 3abre am Donnerstage porm Sonntage Invocavit"

Nachbem ichen im vorigen Jahrhundert die jenstie ber Mulbe gelegenen Dersschaften angesangen hatten, die Brüdenabgaben zu verweigern, so enistand bierüber ein Broech, welcher in den Rriegdjahren, von 1811 an, zwar rusen blieb, später aber wieder aufgenommen im Jahre 1839 zum Michalle eine Bergelesse stiftete.

Eine hochft bedeutende Reparatur an der Brifde, welche in ben vierigiger Jahren sich als unadweisdur heraussfellte, wurter Urdache, dag im an mit der bohen Staatserglerung in Unterhandlungen wegen Übernahme der Brifde trat. Diese sicherten auch zu einem Resultat und die Brifde wurde sammt dem noch übeigen Reste best
alten Spield im Jahre 1848 Schatzlergeftigm

Bu ben fruberen ftabtifchen Grundftuden gehorte auch bie Baberei. 216 im Mittelalter peftartige Seuchen gu wuthen aufingen, welche gewöhnlich auch mit Sautausschlägen verbunden maren, legte man fogenannte Babftuben, Babereien an, in welchen Erfraufte ein eigens aubereitetes Rrauterbad erhielten, ober "barinnen ein Begliches mit ben Seinigen um ein Leidliches baben, fchropfen und fich jur Rothburft mafchen und reinigen laffen fonnte. Die gur Mulegung folder Baber ertheilte obrigfeitliche Erlaubnig nannte man Babfluben Babegerechtigfeit. In ber Regel murben biefe Babereien burch milbe Bermachtniffe gestiftet; man ging in ber Bobltbatiafeit oft auch fo weit, bag nach bem Babe an bie Unbemittelten Lebensmittel verabreicht wurden. Die ehemalige Baberei in Leisnig ift ein febr altes fteinernes Gebanbe, welches, wie bas Rornhaus, in allen Branben vericout geblieben ift. 3m Jahre 1554 murbe fie neu erbaut und foftete 225 Reufchod 25 Gr. 1 Beller. 3m Jahre 1573 murbe bie Baberei fur 500 Gulben an Civillus Busmann aus Mitweiba verfauft, wie es icheint gegen einen gemiffen Lag-Bine; fpaterbin wurde fie vollftanbig Brivateigenthum und verlor nach und nach ihre urfprungliche Bestimmung.

Gin ftabtifches Bebaube ift auch bas Urmenbaus auf ber neuen Sorge, in welchem iest auch bie Rreifcule fich benindet. bie fruber in einem Brivathaufe untergebracht mar. Es murbe im Jahre 1853 gegrundet. Das frubere Urmenhaus befand fich am Barbeteich und war fruber ein ftabtifches Dbftbadhaus. 3m Jahre 1817 murbe eine Ober- und Unterftube barin ju einer Armenanftalt eingerichtet und am 1. October eröffnet. Bis jum Darg 1820 mußte bie Armencaffe jahrlich bafur an bie Rammerei 16 Thas ler Diethgine gablen; von ba an aber murbe bas Saus gang ber Armenanstalt überwiesen. Da bie Raumlichkeiten bem Beburfniffe balb nicht mehr entiprachen, fo murbe bas Saus im Jahre 1819 erweitert; auf geschehenes Unfuchen erhielt man bie Bauftamme bagu gur Salfte gegen Begahlung bes tarmagigen Gelbbetrage, jur anbern Salfte aber unentgeltlich aus Leieniger Umtewalbung verabfolgt. 3m Jahre 1819 faufte man ben neben bem Saufe befindlichen Garten; Die Raufjumme, 100 Thaler, murbe burch öffentliche Beitrage aufgebracht. Das bringenbe Beburfniß bie Freis ober Armenichule ju erweitern und ju verlegen gab am meiften Anlag, bag man im Jahre 1853 bas erwante neue, freundliche Armenhaus erbaute und bas fruhere verfaufte.

Auf der Reuenforge finden wir auch die städtliche Ziegelicheune und Brennerel. Sie ift, wie oben (S. 46) erwähnt, vom Rudbenberge bier verlegt worden; die nötigen Gebäude wurden im Jahre 1802 errichtet und fosseten 2610 Abaler. Sie wurde mit Schankzechtigfeit verpachtet; im Jahre 1835 aber verkaufte man das Modphants, von dem um die eigentliche Ziegesbrennerei getrennt und wiederum vervachtet wurde.

- Mis im Jahre 1840 ber Richhof auf angemesine Weise umgefieltet wurde, baute mai jur Alfrachme bes Beuerlossapparates vor bem Oberthore ein Sprifenhaus, welches 1843 seiner Bestimmung übergeben wurde. Rachbem man aber 1854 bas Polizeige baube errichtet hatte, sanden die Sprifen bant ihren Plach und bas frührer Sprichenbaus siech un einer aubern Bestimmung entgegen.

# Sechfter abichnitt.

Stabtifche Rechte, Brivilegien und Legate.

### 1. Stabtifche Rechte.

Die Stadt Veidnig besigt gundchst, wie jebe andere, das Recht, neue Bürger in sibre Mitte aufgurchmen ver des Burgerereste wie Wille aufgurchmen ver des Burgererest weichte bed 15. Jahrhumetel gab jeber Frembe, welche das Burgerercht erwarts, 10 Grossenburcht gabre 15-47 heißt es aber: "Mus Wohlmeinung und Beschlüss aber 15-47 heißt es aber: "Mus Wohlmeinung und Beschlüss aller der Nichte für gemach und verordnet, daß binfrieder ein jeber neue Birgerund und Einsemmling unn ein ball Schol Grossen in aller Judebörung geben soll, was aber Birgerer Sohne sind, wie zwoe auch gewesen, gang befreit. Bei de wan Jahre 1570 gabe ein Kreunder 2 Meuschool von Jahre 1531 an gab ein Brügerersson 20 Pfennige. Bom Jahre 1635 an aber mußte ein Freinder für das Bürgerercht, 8, 8, 10 und noch mehr Labele beaghten. Gegenwärtig gablt ein Fremder 13 Ehzler 20 Ngr. und ein Bürgerssohn, Zochter ober

Die Stapelgerechtigfeit, Rieberlagsgerechtigteit, war eine befondere Bewerungung einer Stadt, bie ihr vom Landeshern wei beifen worden mar. Sie bestand barin, baß die an ber Stadt, fei es auf Bafferwegen ober auf Jandfragen, vorfei gehenden Maaren nicht an ber Stadt vorbei gehen burften, ohne vorher abgelaben und jum Berfauf ausgeboten worden ju sein. Ein solches Stapeteccht hatte auch Leidnig bie altere Geschichte erzähle hierüber Relaenbes!

"Rachbem allbier, ber Wochenmarft bes Connabende oft gieme lich groß und volfreich fich gezeiget, und nur noch vor etlichen Jahren, ebe bie bochft icabliche Sandlung, Rramerei und Storerei auf allen Dorfern fo haufig worben, mohl etliche bunbert bis taufenb Scheffel Getreibe, ohne alle andern Bictualien, sum Berfauf pom Lande berein gebracht worben ift, und fo bann auch vieles von hier nach bem Dberlande, nach Bartha, Waldheim, Geringemalbe ic. ine Gebirge binauf abgeholt und verführt wird; jo muffen vermoge ber hiefigen Stapelgerechtigfeit bie abführenden Bagen nicht lebig gur Stadt herfommen, fonbern wenigstene Soly, Breter, ober bergleichen Cachen mehr jum Berfauf mit berein bringen, welches ber Stabt eine große Erleichterung in bergleichen Rothburft giebt." - "Es gehort aber gur gebachten Stapelgerechtigfeit gugleich auch ber Rlogbaubel auf unferm Mulbenftrom, welcher Sanbel von bier nach Grimma und nicht weiter gebet, und find Die Floger befugt brei Sonnenfcheine b. h. 3 Tage allbier feil zu haben, ehe fie meiter abgeben." .. A. 1558 wird vom Churf, Muguft bem Rath allhier in Leifnig ein Baffergoll vergonnt, ale 6 Gr. von einem Floge Breter ic. 8 Gr. von einer Stuben, 1 Gr. von einem jeben Stamme Baus ober Bottcherholy, 1 Gr. von einem Rabne." Sierzu enblich baf. G. 167 a : "A. 1704 wird mit G. G. Rath ber Stadt Grimma "ein Bergleich getroffen, wegen ber Floge auf ber Mulbe zc. zc." In neuerer Beit hat naturlich bas Stapelrecht große Beidranfungen erlitten.

Das Jagbrecht. In alterer Zeit hatte bie Siedt bas Recht, bie niedere Jagd ausguiden. Spatier übertließ man das Recht dem Staat und erstell bafür ein Stüd BBld. Im Jahre 1831 fiel aber die Jagd wieder an die Eladigemeinde und wurde in zwei Reefere arteitelt und verpacht und vernacht in zwei Reefere arteitelt und verpacht und vernacht and

Das Marttrecht, Jahrmarfterecht, befaß bie Stadt fcon

in den alteften Zeiten. Es dutfte aber nur ein Sahrmarft abgehalten werben, am Kaurentit Tage, welcher Heilige nehft der Refaule von ihm hier besondern Berebrung genoß (vergl. E. 58).
Später wurde der Jahrmarft nicht mehr an dem Tage des Kaurentius gehalten, inderen in der Woche, in welcher sein Namentag gehalten, inderen inder in der Moche, in welcher sein Namentag gehalten, indere 1700 erlangte der Nath vom König und Shurstrieft August durch eine Berordnung das Recht, noch zwei Jahrmarfte abhalten zu duffen, und zwar den einen Donnerstags vor Palmarum und ben andern Donnerstags vor Palmarum und ben andern Donnerstags wer ben Jahre 1831 sind die beie Jahrmarfte vom Donnerstag auf den vorherzehenden Montag verlegt worden. Die eben erwähnte Conresson

Concession und Confirmation derer benden vor und nach dem Laurentii Jahrmarste erhaltenen neuen Sahrmärste.

Bon Gottes Guaben Bir Friedrich Muguftus, Ronig in Pohlen, Bergog ju Sachfen, zc zc. zc. Bor Une Unfere Erben und Rachfommen . Ibun fund und befennen mit biefem unfern offenen Brieffe gegen Manniglichen. Demnach Alne Unfere lieben Getreue ber Rath ju Leifinigf, allerunterthanigft angelangt, Bir wollten biefer Stadt über porbin bei Ihnen gewöhnlichen Marfte. noch gwen öffentliche Jahr- und Biehmartte aus befondern Gnaben concediren, Und Bir aus Unfere Umtmannes bafelbften Samuel Sepfrieds allergeborfamft erftatteten Berichte ju erfeben gehabt, wie bie benachbarten Stabte, fo barüber vernommen worden, theile mobl bamit gufrieben, einiger bawieber beichebenes Ginmenben aber von feiner Erheblichfeit gemelen, inbem ihnen fein Brajubig ober Rachtheil baburch verurfacht wird. Ale haben Bir foldem Suchen Statt gegeben, und befagte Stadt Leifnigt mit zwen Reuen Jahr- und Biehmarften, begnadigt und privis legirt. Thun bas auch aus Lanbesfürfilicher Dacht und por Obrigfeits megen biermit und in frafft biefes, Und wollen baß folche Martte Jahrlich, und gwar ber Erfte jebesmahl Donnere. tage por Balmarum, ber Unbere Donnerftage nach bem erften Movent . Conntage angeftellet, und mit fauffen und verfauffen. auch anderer ehrlichen Sandtbier : und Sandlung, ohne Dannigliches Sinberung gehalten merben follen. Gebieten bierquff

Unsen jesigen und funfftigen Erreff- und Amst-Hampsteuter, und andern Beamten, mehrermeltde Stadt Leifnig det diesen Unsern Erstellten Arivilegio bis an Und nachreicklich zu schühren, zu schribten, zu handhaden, damit Sie besten diese Mennigstücker augehöstliche Sinderung und Sintrag geforucken und zenießen möge. Axculich und sonder geseben. Ju Urfund mit Unsern größern Innsigest wissentlich befigett. Und geben zu Deckbon, am Freien Monate-Kage Maji nach Ghriff Leit Unsers alleinigen Erdsfers und Schlomachers Geburth im Ein Tansfend und Siedens bindert Jacker."

Bu ermahnen ift noch eine Bereinigung, welche bie Stabte Leidnig und Gobis "vor uratten Zeiten" bagin abschloffen, "daß die Bürger ieber ber beiben Stabte im Raufen und Bertaufen gleiche Rechte und Freiheiten haben, beiberfeits tein Stättegeld noch 30ll noch anderes geben sollten. Diefer Bergleich erhielt auch 1331 die Landesberrliche Beflätigung; im Jahre 1607 wurde ber Bertrag erneuert und erhielt 1639 neue Bestätigung.

Das Pflafter geleiterecht übte die Stadt in früheften Zeiten ebenfalls aus, trat es aber bald an die Stadtfirche ab. 3m Jahre -1839 wurde es von Seiten bes Staates abgeloft.

Das Salzecht oder Salzschantrecht belgs bie Stadt ichon in rücher Zeit, aber nicht in der gegenwärtigen, durch Landesgefete geredenten Ausbedfunng. Im Jadre 1777 ind man mit dem Salzwesen eine gang andere Einrichtung amb der Pacht hörte auch in Leidnig eine glang andere Einrichtung amb der Pacht hörte auch in Leidnig eine Begle gestattet. Bis zum Jahre 1836 waren Privatpersonen Salzschafter; von diesem Jahre au wurde der Salzschanf aber auf dem Rachter bestieben mit übertragen.

Das Weinichanter cocht, bas Recht fremde und einheimigke Beine aussischlieben du verscheufen, besaß frühre ber Rath allein umd wurde nur in bem Weinfeller bes Rathyalies ausgeübt. Ausger ande landischen und inlandischen Weinen verschenkte nun auch Bier, "und weil der Rath damale ben Weinfeller selbs mit Vier und Wein weinerget, fo wurden bie darüber aum Berichanken Geispten Wein-Weißer genannt" Bom Jahre 1629 an wurde diese Gerechtigteit verpachte. Im Jahre 1624 wurde biefebe badumd eines Gerichten werden.

Land, und Frankenweinen erhielt; bas Schauflotal war in bem Rittersthurme bes vorberen Burglebns.

Das Braurecht wurde von je her von einer gewissen Angabl brauderechtigter Burger und Handbessisser ausgeübt und wer ber Sabt von großem Augen, da das Seichaliger Bier als "icht geseind von der gerichen bei der Gilte und in und gerigen gelen fet, wenn es bei der Gilte und und nurerklisch gefalsen worden seit; zumal auch das Lagere oder frisch Keller-Bier im Sommer, derzie gehichen in wielen benachbarten Stadten ift, zu finden geweien seit." — Im Jahre 1736 wurde der Jogenanute Reihe-Schanf einzeställt, well dem Biere die Mite und das rechte Maß seide. Im Jahre 1824 wurde die Brauerei an den Melikbienenden verpachtet und von 16 ylandmuen getretenen Bürgern übernommen. Dieses Verhältniß wurde aber im Jahre 1834 bis verändert, das falmmtliche Braubergftigten das genenvätsien eine Verhalten und von 16 ylandmuen

Das Canbtagerecht, ober bas Recht, burch Abgeordnete bie Stadt auf bem Canbtage vertreten ju laffen, befag Leisnig icon in fruher Beit, wie aus ben Rammerei-Rechnungen hervorgeht.

Das Collaturrecht über fammtliche Rinden und Schulamter. Früher, hatte ber Rath auch bas Recht, ben Pharrer und Superintendenten an der Stadiftsche gu erwählen und der oberften Landesbehöbe verzuschliche; diese Recht über der Rath noch im Jahre 1617 aus und ywar in Gemeinschaft mit bem Ammanan. In spaterer Zeit ist biefes Recht binfichtlich bes Pharrers durch allaemeine Beraubermaen in ber Geschaebung verloven gegannen.

Sier fei auch noch erwähnt, bag ber Rath bas Necht bat, bie oben erwähnte (S. 29) Freistelle in ber Fürftenschule in Grimma, bessgleichen bie acht Freiftellen in bem Convictorium in Leitzig gu befegen.

Anthere Geschichtschreiter gebenten und bei Freiheite Rechtes, nach welchem bie Birger und Einwohner ber Stabt Leidnig feine Arohnblenfte auf fich hatten und im Amte zu vienen nicht foutbeg waren. Bon Bebentung war auch in alterer Jeit bas Erbrecht; bas der burch bie neuere Gesegohung aufgehorn ift.

di tet

#### 2. Privilegien und Begnabigungen.

Rachbem wir bereits bes Gnabenactes Erwähnung gethan, burch welchen Churfurft Moris im Jahre 1550 ber Stadt Leidnig eine Freifielle in ber Birflenichule zu Grimma verlieh, (vergl. S. 29) gebensen wir noch folgenber Beweife landesvärerlicher Sutb.

216 an bem verhaugnigvollem 5. October bes Sabres 1700 faft bie gange Stadt in Afche faut, fo erließ bie Landeeregierung ber Burgerichaft auf ein und ein halbes Jahr bie Abgaben, welche Diefelbe in bas Umt jahrlich ju liefern hatte. Gie bestanden in 670 fl. 19 gr. 6 pf. Gelb., 27 Scheffeln 3 Bierteln BBgigen, 161 Scheffeln Rorn und 20 Scheffeln Mala:Binfen. - Rerner erging am 29. October beffelben Jahres ein Befehl, bag fur bie Abgebrannten eine Collecte im ganbe gefammelt werben und aus ber Rentfammer gu Dreeben 200 Thaler gum Almofen verabreicht werben follten. Diefe Summe murbe jur Unichaffung einer Renerfpribe verwendet. Bugleich erhielt bie Stadt vermoge alleranabiaften Befehle 4000 Stamme Bauholy. "Coches ward von Muguftueburg bezahlt mit 510 Ehlr. 23 gr. 4 pf. und von Torgau mit 538 Thir. Siervon ift übere Botenlohn, Reifefoften und Auslofungen ber Burgerichaft aber nichte übrig blieben, ale jeglichen abgebrannten Sauswirth 1 Thaler 12 gr. vor Die gufommenben Stamme Solg, und 230 Thaler bem Fren-Gießer Dichael Barthen au Dreften por eine große und fleine Feuersprige." - Ferner ließ ber Ronig im Jahre 1701 500 fl. jum Bieberaufbau bes Rathhaufes und anderer Commun . Gebaube ausgablen und befahl, bag bie Baumaterialien auf ber Achfe gur Salfte von Gleit- und Bollabgaben, Die auf bem Baffer aber ganglich befreit fein follten.

Am 7. April 1701 erhielten die Abgebrannten ben Befehl, "baß in der Gaffe wenigstens bas britte und vierte hauß mit Brandmauern und Giebeln aufgeführt, alle Saufer mit Jegeln gedott und mit fleinernen Beuermauern sollten versehnen werden, basür ein jeder, ber diese stat, 10 Freisahre, die aber seine Brandmauern und Gliebel gustigheten ab Jahre Breiseliet, die mit Jegeln besten und heinerne Beuermauern sehen laffen, wurden 6 Breisahre in Land-Phiennig und Luatembere-Einern verstattet, werden, die aber, so beren feine shun wollten, um Bauert auf ticht undelführ werden sollten.

Rach bem laut alleranabigften Befehl pom 14. Juli bes 3abres

1701 ein jeder beauberechtigter Bürger zwei Freiblere zu brauen erbalten hatte, wowom aber bie unbrauberechtigten Bürger nichtigte befannen, so erbielt die Bürgerschaft auf unterthänigstes Bitten nach Befest vom t6 April 1707 noch einmal zwei Freiblere, weil die mubrauberechtigten Bürger von den ersten zweien nichts erhalten hatten. Bet der Bettellung der Spende schellt es aber nicht ohne Misszum abgegangen zu sein, denn es wird erzählten der bieselben nur ein -jeder 18 Thelen zu einem Ausbau davon, und zwar mit großem Unwillen vieler Brauberechtigten, da doch diese dertundige Gnade blos um der armen Unbranderechtigten werden und vorden.

Much bie Schutengefellichaft, welche 1567 vom Rathe mit gemiffen Befegen und Artifeln verfeben worben war, batte fich ber Landeeraterlichen Gnabe ju erfrenen. Ge beift barüber: "Ge baben auch Gr. Churf. Durchlaucht unt Erbaltung, Forttreibung und befferen Aufmunterung ber jungen Bürgerichaft und Continuation foldes Exercitii" (Des Scheibenfchießens) "mit einigen Bortheils Belbern gleich anbern benachbarten Stabten biefe Befellichaft beanabiat, und bierau jabrlich nicht allein 15 fl. aus biefigem Umte, fonbern auch zwei Steuerfreie Biere, bei ber Stabt allhier ans Gnaben perordnet." Als im Jahre 1734 am 22. Januar Die Erbbulbigung bes Ronige und Churfürften Friedrich Muguft II. au Coldis volltogen wurde, war babin auch bas Umt Leisnig mit ben Unterthanen aus ber Ctabt und ben Dorfern beichieben. "Bei ber Sulbigung jogen auch bie Scheibenschugen aus ben Stabten, alle mit fliegenden gabnen und flingendem Spiel. Die Leisniger batten 18 Grenabiere unter fich gemacht, batten ichmarge Duben mit megingen Blechen, allefammt aber ichwarze leberne Batrontas ichen mit megingenen Schilben, und gelben lebernen Riemen baran, fo viel ale ihrer maren, und hatten bie befte Rleibung, wie auch allefammt weiße Gamafchen; Diefe Leisniger Compagnie mar über 100 Mann. Welche rubmliche Aufwartung bernach im Jahre 1735 ber Schutengefellichaft bei une jahrlich ein Freibier gu mege brachte; wie Allerg. Befehl lautet:

Friedrich Muguft, Ronig und Churfarft.

Bir haben ber Schubengefellichaft ju Leienigt ein jahrlich Steuerfreies Schubenbier auf ibr, in ber Belfinge beschebenes unterfhänigftes Ansuchen in Gnaden jugestanden. Und begefren bemnach gnadigst, ihr wollet, daß nur gedachter Schüpen-Gefellschaft im Seinerfreves Bier ichtlich verstattet, und in Rechnung passiftet werde, dehörige Beflügung thun. Heran ze Dreften, am 10. September 1733.

Un bie Ober-Steuer-Ginnahme.

### 3. Fromme und milbe Stiftungen ober Legate.

Das alleife Bermachtnis, welches ber Stadt Leibnig ju Theil wurde, finamt von bem Burgermeifter Johann Bad me fiber in Jena, welcher in feinem Teftament vom Jahre 1594 100 ff. gu einem Sipenbium für einen armen Sindenten aussetzte, welche Summe ber Radt auch emphagen falt. Währscheid war der Schenfigder in Leibnig geboren, benn fein Bruder Gradmus Badreiften und gegenten ber bei Bertares Schwefter, eine verwittnete Weife, in die größte Urmut verfiet, fo wurden ihr bis gu ihrem 1604 erfolgten Tode die Infen von jenem Capital ausgegable.

Ein ahnliches Bermachtniß vermachte Rochus Runge ber Stabt, indem er in seinem Teffamente vom 1. Mai 1597 188 ft. ju einem Stipenblum für einen armen Stidenten aus. Leisnig ausseigte.

Der bedeutentben Legate, welche bie Befiperin bes Rittergutes Gorifwig, Frau Anna hoffm ann nin, ber Stadt ausselbet, haben weir bereits an einem andern Drie (vergl. S. 42) gebacht, boch werben wir fie mit einigen Berichtigungen nochmals aufführen.

Ambrofius Begler aus Gorfchwit übergab bem Rath im Jahre 1519 100 fl. mit ber Bestimmung, bag von ben Binfen bavon "Sonntags nach Effens" eine Bredigt moge gehalten werden.

Chriftian Selb aus Leibnig, Pfarrer zu Streumen und Lichtense, vermachte im Jahre 1751 ber hiefigen Riche 50 Ehgler; von ben Ziusen sollte jährlich eine Ernieprebigt gehalten werden, Montags nach bem 15. Sonntage p. Tr.

Frau Rofina Elifabeth, Wittwe bes M. Lampertus Ruhn, Pathors zu Breifich bei Dresben, farb im Jahre 1752 und feste in ihrem Teflamente 50 Thaler aus, von deren Zinfen bas Schule gelb fur zwei arme Rinder folle bezahlt werben.

Babfreich find auch die Gaben, welche fromme Kreunde der Riche berfelben jur Beffeldung der heiligen Statten oder jur Anschaffung heiliger Gefaße in jener Zelt verehrten. So vermachte 1757 ber damalige Befiger des Gufthofes jum Löwen, Johann Gottlob Herzog, der Kirche eine fchwarge Altarbeffedung.

Johanne Magbalene Bagner vermachte im Marg 1707 100 Ehaler bem Diatonus, Cantor und Rirchner für haltung einer Rachmittagepredigt am Charfreitage.

Chrenfried Quell, Rufchner, vermachte 100 Thaler im Jahre 1797, von beren Jinfen ber Subbiafonus und bie aubern babei hungirenden Perfonen einen firchsichen Bortrag (Borbereitungspredigt) an jedem Tage vor ben Buftagen halten sollten.

Hoft frum, Anna, auf Gorichwis, vermachte unter bem 21. April 1706 400 Thaler, beren Jinien ber Superintenbent, und 200 Thaler, beren Jinien ber Schonne erhölt. Um 21. April 1700 hatte sie bereits 100 Thaler für ben Kirchner ausgeseht und 300 Thaler, von beren Jinsen ber Nector, Cantor und Conrector je 1/2 erhalten. Den Armen vermachte sie unter bem 21. April 1700 ein Legat von 500 Thaler.

Falber, Camuel, vermachte ben Armen am 2. Febr. 1724 bie Summe von 50 Thalern.

herzog, Ernft Gottlob, überwies am 10. August 1841 ben Armen ebenfalls 50 Thaler.

Reufchut, Rupferichmiebemeifter, vermachte 100 Thaler gur Bertheilung an Arme am 6. Dai.

Otto, Friederife Magdalene, vermachte am 5. Febr. 1842 bie Summe von 25 Thalern zur Bertheilung an Arme.

Papft, verehl. Abvofat, vermachte am 28. Mai 1837 ju gleichem 3wede 40 Thaler.

Rechenberg, Chrift. Friedrife verw, machte am 15. October 1815 eine Sifftung von 300 Thalern gur Unterflutzung von 20 Armen.

Schlorte, Stabtrichter, vermachte 300 Mfl. gur Bertheilung an Urme am 24. Juni.

Seibel, Seinrich, feste am 13. October 1750 bie Summe von 50 Ehalern an Die 12 alteften Stadtarmen aus; die Bertheistung foll am 13. October in bes Stifters Bohnhanse geschehen.

an Grayle

Steinert, Chriftoph, vermachte am 21. Darg 1764 bie Summe von 500 Thalern gur Unterftugung ber Armen.

Bohllebe, Samuel, Rurichnermeifter, vermachte 100 Thaler pertheilung an Arme am 20. Muguft.

200ff, Benjamin, vermachte am 1. Febr. 1821 auch 100 Thaler au gleichem 3wede.

Bif der, Gottlob Chrenfried, Finang. Rechnungs . Secretar gu Dreeben, vermachte am 6. November 1836 ber Armencaffe fur arme hulfsbedurftige Rranke 500 Thaler.

Dr. med. Friedrich Bischelm Schobere, gestorben am 12. August 1855, jeste in seinem Teftamente ein gat von 500 Bhalern aus, mit ber Bestimmung, baß baffelbe hypothekarisch fichger mit 4% angelegt werben solle; an seinem Tobestage sind alliabetich bie Insen an finis verschänkte Arme ber Stadt Leibnig durch ben Schabrach au vertbeilen.

Johann Gottl. Frofch, Badermeifter, ftarb am 26. April 1856 und vermachte in feinem Teftamente ber Rirche gu' St. Matthat 200 Thaler und 200 Thaler ben Armen.

Anton Gergog, Sobgerbermefter, gestorben am 4. Deite. 1855, Debender leftamentarisch, baß 2 Scheffel Beld an Arme gur Bebaunung vertiglit werben sollen; seine Gegattin traf eine gleche lestwillige Berfügung über 2 Scheffel Beld, boch mit ber Bestimmung, baß biefer ihr Wille erft nach ihrem Tobe in Rraft teten sollte.

Falber, Samuel, vermachte 50 Thaler im Jahre 1756; die Binsen werden am Samuelistag, den 26. August, an Arme vertheilt.

Falber, Frau Marie, vermachte im Jahre 1724 bie Summe von 50 Thalern; die Binfen werden am 2. Februar an Arme vertheilt.

Steinert, Chriftoph, Burger und Rammfeger, legirte 100 Thaler am 21. Marg 1764, jur Erinnerung an ben Subertusburger Frieben, welcher bem 7jahrigen Kriege ein Enbe machte.

Bolf, Benjamin, vermachte 100 Thaler fur Arme.

Otto, Frau Friederife, feste ben Armen in ihrem Teftamente 25 Thaler aus.

Dr. Gottich alf, weil. Biceprafibent bes Oberappellationsgerichtes gu Dresben, legirte im Jahre 1843 gu Schulgelb für arme Rinber 500 Ehaler. Schletter, Abvofat und Berichtsbirector, vermachte mit feiner Gattin 1000 Thaler fur Dabchen ju Erlernung weiblicher Arbeiten.

Gottlob Leonhard Quell, Ruriconermeister, feste 1780 bie Summe von 500 Thalern aus, beren Binfen für arme Rinder gu Schulgelb verwendet werben follten.

M. Joh. Gottlob Tgidirich, Diatonne ju Leisnig, legirte 500 Thaler ju Schulgelb fur arme Dabchen.

Erhard Matthefins, Rirchner in Leisnig, vermachte 500 Thaler gu Gefangbuchern fur arme Rinder.

Ein Ungenannter legirte vor weuig Jahren 50 Thaler gur Unterhaltung ber gewerblichen Sonntagefchule.

Frau Dorothea Bergog legiete 1839 jur Grundung von Freiftellen in biefiger gewerblichen Sountageschule 50 Thaler.

Frau Cophie Herzog legirte 1850 zu gleichem 3wede 50 Ehaler, und ber Freischule 25 Thaler.

Bu abnlichen Schulgweden wurde im Jahre 1855 bie "Mil-

# Siebenter Abfcnitt.

Rirchen : und Schulwefen.

In welchem Jahrhunderte ber gottliche Strahl bes Chriftenthums in bie biefige Begend brang, lagt fich mit Gicherheit nicht bestimmen; jebenfalls aber ift es nicht por bem 9. 3ahrhunbert gescheben, ba felbft ber Beibenapoftel Bonifacius auf feinen Retfen burch bas norbliche Deutschland erft im Jahre 724 erwähnt wirb. Raifer Rarl b. Gr. war es, welcher auf feinen Groberungegugen gegen bas Jahr 800 in bie Gauen Sachfens bas Chriftenthum brachte und, wie befannt, mit Gewalt einführte. Graf Biprecht von Groibich (vergl. G. 11), ber erfte Burggraf von Leisnig, fanb (im 12. Jahrhundert) bas Chriftenthum bier bor und fuchte bas firchliche Leben im Geifte bes Bapftthums ju beben, wie er benn mehrere Reliquien,, bie er aus Rom hatte fommen laffen, in ber Stadtfirche nieberlegte, um baburch Ballfahrten gu veranlaffen, mas ihm auch gelang (vergl. G. 61). Der Gottesbienft wurde awar burch Orbensgeiftliche aus bem Rlofter Buch beforgt, boch wohl nur jum Theil, ba in ben Urfunden ausbrudlich Baftoren von Leisnig ermannt werben. So legte im Jahre 1288 "Henrious Plebanus"

(Pfarrer) "von Leisnig" ein Beugnif ab, ale Friedrich herr von Schonburg bem Rlofter Geringewalbe Grundftude fcbenfte.

Die Reformation fant ichon im Jahre 1519 in Leienia Gingang; ber lette fatholifche Briefter, Beinrich Rind, murbe entlaffen und evangelifche Brediger angestellt. Bon ben erften evangelifchen Bredigern ift nichts befannt, wohl aber ficher, bag es icon im Sabre 1521 bier einen gab, benn in biefem Jahre wurde bier "ber Gottes : Raften aufgerichtet, welche Aufrichtung Dr. Martin gutber febr lobt und rubmt." Der erfte Raften : Borfteber mar 1520 Dichael Braun. Churfurft Kriebrich wollte amar in ienen Sabren in ben außern Geremonien nicht viel anbern laffen, es fingen aber boch ...etliche Brivati an, por fich etwas Gutes zu thun, barau ber Churfurft convenirte. Und fo machten bie ju Leisnig ein Statutum, wie fie es unter fich mit Bestellung ber Rirchen- und Schul-Dienfte, ingleichen wegen ber geiftlichen Ginfunfte und Almofen balten wollten, welche guther febr lobte und an feinen Ermahnen und Bitten um aute Ordnung und Menberung es nicht ermangeln ließ" So fdrieb er an bie Leieniger Burgerfchaft im Jahre 1523:

## "Martinus Luther, Ecclesiastes,

Allen Chriften ber gemeine gu Leidnig, Meinen lieben herren und Brubern in Chrifto, Gnabe und Friebe von Gott bem Bater, und unfern Beplande Besu Chrifto.

Rachbem eind lieben Herren und Briber, der Bater aller Barmbergigfeit, sammt andern, in der Gemeinschaft des Grangseilli berufen, in seinem Sohne Jesum Christium in einer "Herngeilli berufen, und solcher Reichthum der Extenntniß Christi de und so fraftig und thätig ist, das sie einem Erdnung des Gottesbienstes, und ein gemein Gut dem Termpel der Appstel nach sit genommen habt, habe ich solche eure Ordnung six gut angesehn daß sie den Drutt ausstigung, ob Gott siempaldigen Segen dagu geben wollte, daß sie ein gemein Erempel wurde, dem auch viele andere Gemeinden nachsolgten, damit wir auch von und rishmen möchten, wie Set. Pauland von und rishmen möchten, wie Set. Pauland von der Greinstigen rühmt, daß ihr Jesis der viel gereigt ze."

"Die Orbnung bes gemeinen Raftens ju Leienig" macht bem religiofen und firchlichen Ginn unferer Borfahren fo

viel Ehre, daß die Mittheilung berfelben gewiß vollfommen gerechtfertigt erfcheint... Sie lautet:

"In bem Ramen ber Beiligen ungetheilten Dreifaltigfeit. Amen!

Bir Etbar, Manne, Rath, Biertele. Deiftet, alteften und Gemeine Ginmobner ber Stadt und Dorfer eingepfarrter Berfammlung und Rirchfpiele ju Leienig. Rach bem burch bie Bnabe bee allmachtigen Gottes, aus Offenbarung Chriftlicher Evangelifcher Schrift, wir nicht allein einen bestanbis gen Glauben, fonbern auch grundlich Biffen empfangen, baß alle innerliche und außerliche Bermogen ber Chriftglaubigen, ju ber Chre Gottes , und Liebe bes Rachften, eben Chriften Denichen, nach Ordnung und Mußegung Gottlicher Wahrheit, und nicht nach Menichlichem Gutbunten, bienen und gereichen follen; befennen und toun fund bierum gegenwartiglich, bag wir fur une, und unfere Rachfommen, nach gehabten geitigen Rathe ber Gottlichen Schriftgelehrten, biefe nachfolgenbe bruberliche Bereinis gung gwiften unferer Gemeinfamheit, Die jebo ift, und funftig fein wird, treulich und unverzädlich gehalten ju werben, aufgerichtet und beichloffen. Rebmlich:

Die Beftellung bes Afart. Aunte: 28ft wolten und often ju aller Beit unfere Chriftliche Techhein, foriet die Beftelung unferes gemeinen Pfare. Amte mit Beufung um Erwäßiung Espung und Erhiftsung unferer Secten-Sorger, allein jur Bertündigung bes Wortes Gottes und Mittelitung der Carramente belangen thut, nicht anderes, benn nach Ausfrehung und Berordnung Gottlicher biblifcher Schrift, handeln, üben und gebrauchen is.

Wir wollen und sollen auch ein jeder Hauswirth und Hauswirth in unserem Archspiel für sich selbst, auch eine Arber und dausgesinde, doblin zu halten, aus perifertiger Liede verpflichtet sein, das heilsame tröftliche Wort, zu gerowiten Tagen und Stunden so viel und Gott Gnade verleiht, treulich anfdern, und zur Bestrung einbliben.

Ehre und Gebot Gottes handhaben: ilber bie Ehre Gottes wollen und follen wir Sauswirthe und Sauswirthin, jo viel wir von Gott Gnabe haben, ein jeglicher in feinem

Saufe fur nich felbit, Rinber und Saufgefinde festiglich halten, öffentliche Gotteslafterung, übermäßig gu trinten, Surerei, betrugliche Dappel-Spiele und andere Gunde und Lafter, welche Gottlichen Geboten ftrade und wiffentlich entgegen, mit ernften Bleif permeiben, perhuten und mehren ac.

Die vier Altar Beben, in unferm Gotteshaufe follen forthin, wenn die jegigen belehnten Altarpriefter fterben ober bie Beben fonft erlebigt find, nicht mehr verlieben, fonbern bie vier Saufer fammt ben Gutern, Binfen, Gintommen. Rusunaen. Rleinobien. Borrathe und fabrende Sabe mit ben brieflichen Urfunben, Bergeichniffen und Regiftern, bagu geborig, in bem gemeinen Raften gebracht werben, und bagu alle Begangniffe, Jahr . Tage, Ablag . Bochen ober Octaven und andere einzelne Stiftungen und Almofen jum Sospital und anderemo, alles in gemeinen Raften gefchlagen.

Bas am baaren Gelbe, Bind-Rauffen, Rleinobien, Gilber-Bert, Borrath und fahrende Sabe ju ben berühmten Bruberichaften bes Ralanbe St. Unnen und ber Schufnechte bis auber eingesammelt, und bemfelben guftanbig ift, mit ben brieflichen Urfunden. Bergeichniffen, und Regiftern glienthalben in biefem gemeinen Raften gefchlagen und verorbnet, babei gu bleis ben ac. Unbere freiwillige Gaben und Teftamente am Tobtenbette, fo wiel zur Ghre Gottes und Liebe bes Rachften aus driftlicher Unbacht gefchehen, es fei an Gutern, bagren Gelbe ic. follen gang und gar ju biefen Gemeinen Raften gethan fein und bleiben 2c.

Diefem Gemeinen-Raften follen jahrlich geben Bormunber ober Borfteber aus ben gangen Sauffen ber eingepfarrten Berfammlung auf bem Rathhaufe ermahlt werben, ale zwei Chrbare Danner, wei bes regierenben Rathes, brei aus ben gemeinen Burgern ber Stadt, und brei aus ben Bauern auf bem ganbe, welche gebn alfo ermablt bie Burbe biefer Bermefung und Bormunbichaft alebald um Gottes und gemeinen Rutes willen ants willig auf fich nehmen follen zc."

Mus biefem Beiftlichen -Raften follten bie Beiftlichen fowie ber Rirchner ober Rufter befolbet werben, fo wie auch ein noch gu berufenber Schulmeifter fur bie jungen Rnaben. Ferner follte eine ehrliche, betagte, untabelige Beibeperfon mit "einem Jahrgehalte

und eilichem Borrath verieben werden, um bie jungen Magbein unter 12 Jahren in rechter driftlicher Juch; Ehre und Tugend ju, unterweifen, und nach Inhalt der Ordnung bed Seiforger-Antee, beutift schreiben und leien leben? is. — Diefes waren die erften Anfange des nachfereigen Schulwefens.

Dieje Gottes Raften Sache wurde im Jahre 1523 vollständig gu Stande gebracht, aber nicht ohne Schwierigfeit, denn fie fam einmal in das Stoden, so daß sich Luther, der in Leisuig personlich zugegen war, veranlicht faud, ein Bittschreiben an Churchiel

Friedrich zu richten :

"Gnab und Friede in Chrifto, Durchl, Bochgeb, Furft, gnabigfter Berr. 3ch bin jest in Leisnig gemefen bes 3wiefpaltes halben, über ihren Gemeinen-Raften, und ba erfahren, wie bie Sache allenthalben ftebt, namlich, bag alle Stud und Artifel ichlecht find, bis auf ben, bag bie Buter, fo bisher geiftlich geweien find, und beren viele ju ungöttlichen Stifften und Difbrauchen gebient baben, noch nicht überantwortet finb, und bes Rathe etliche auf E. Churfl. Onaben Schluß fich berufen. und beghalb gemarten wollen. Run ift ber Aufma bie ganae gefährlich, baß ber Satan burch bofe Bungen auf beiben Seiten Die Sache arger mache, weil es alfo banget, und wiest ein bofes Fach reißen mochte im Bobel, welches gar ein wantelmuthig Thier ift, wo es nicht verfaßt ift, und gewiß wird, mo es fteben foll. 3ft berohalben an G. Churfl. Onaben meine unterthanige Em. Churfl. Gnaben wolle ben Goluf fertigen, ba-Bitte. mit nicht allein bie gegenwartige Schmach, fo bofe Dauler und Bergen icon auf bas Evangelinm treiben, fonbern auch gutunftiger Freuden ber Widerfacher gewehrt merben, Die ohne Unterlaß marten, baß fie fpotten mochten ze - Go meiß je ein Rind mobl, baf folde Guter, Die burch Abfall undriftlicher Stiftung nicht bem Rathe gebuhren von eigner Gewalt bei fich ju halten, fondern wieder ju driftlichem Gebrauch gewandt merben, ober mobin fie bie Obrigfeit verordnet, fein follen. amar bewegt, bag ich febe, und jest in frifcher That erfunden habe, bie Ratheherren fo erbittert, baß fie lieber leiben, ale auch bagu belfen mochten, und wollen, alle undriftliche Gebrauche und bie Stiftung, fo icon abgethan find, jumiber bem Evangelio in ben porigen Stand in Schmang ju bringen, bafur Gottes Gnabe

gebe Ew Churft. Enaben mit Steif zu fein, hoffe auch, Chriftus folle fie laffen furnehmen, aber doch nicht wollen, benn auch, so das meine Urlach Ew. Churft. Gnaden so geruchen, wo die Giter nicht überantwortet werden, so mitse boch der Kasten bald vergeben, benn es ist nichts da, und gefällt nicht so die, damit man die Personen erhalten möge, wie die Ordnung lautet, darum wolle Ew. Churft. Gnaden um Gotte Schre willen, aufs sovertichte fertigen, ben Feinden des Wortes nicht Raum geben, zu fereun, und ben Armen zu brauen. Gots es Barm herzig feit lebre und regiere Ew. Churft. Gnaden Much wie Sinn.

Leisnig, Donnerstag nach Laurentii (ben 11. August) 1523.

Durch des Churchiten Einschreiten fam die Angelegnscheit jur etande und wurde der Geistliche-Kaften nach und nach in die Betefassing gebracht, in welcher er noch desteht. Daß schon in den resten zwanzig Jahren nach Ansang der Resonantion der bei weltem größe Keil der Einwohner Leidnig derschlein zugelan war, erbellt unter anderen and aus den frühzeitigen Leial-Bistiationen, indem Ghugürel I oha nn der Beständige im Jahre 1529 Kirchenvisitatoren abschieft, welche die Berhändige im Jahre 1529 Kirchenvisitatoren abschieft, welche die Berhändige im Jahre 1529 Kirchenvisitatoren abschieft, welche die Berhändige im Jahre 1529 Kirchenvisitatoren abschieft welche die Berhändige Wilchen dem Berhänden sollten kenn Kathen der der Beständige der einem Berber und Probe seiner Geschicklicheit vorsellen sollten. Im Anhe 1534 sand welcher eine Bistation in Messen statt und es heißt von der Estatt Leisnig: "Der Perdiger zu Leisnig Er. Ant on i us Lauterbach ist erch wohlberschie beinnen worden."

# Die Superintenbenten in Leisnig.

1. M. Wolfgang Luß, ehemaliger Rector zu Schneeberg, bann Pafter zu Borna, fam ISE als Superintendent nach Gebie, wo er in großem Segen wiete. Bon Coldis aus kamer nach Leisnig, im Jahre 1332 an die Stelle des abgefesten fatholischen Phareres Heinrich Kind, wo er die 1339 blieb, in welchem Jahre er nach Chemity verfest wurde. Er war ein thätiger Beforderer der Reformation und ein Kreund butthere. 3den folgte

- 2. Rifolaus Rrug im Jahre 1539, welcher im Jahre 1542 ale Beuge bei einer Bergichtsleiftung im Amte Leisnig ermahnt wirb.
- 3. M. Caspar Bebem, von 1353 au, wird als ein fehr gelehrter Mann gerufomt. Er wurde 1560 als Superintenbent nach Freiburg berufen.
- 4. M. George Langevolth I., früher Diafonus zu Chemnis, fam 1560 als Superintenbent nach Leisnig und in gleicher Wurbe 1570 wieder nach Chemnis.
- 5. M. David Moller, auch Muller, feit 1570, unterschrieb 1580 bas Concordienbuch und wurde 1584 nach Cotbus berufen.
- 6. M. George Langevoith II., ein Sohn bes obigen, war Diasonus in Geogenhain und witter 1584 Superintenbent. 3m Jahre 1591 von ben Calviniften vertrieben, wurde er später als Superintenbent nach Großenhain berufen.
- 7. M. Tellt Kabricius, feit bem Jahre 1591, war ein Calvnift, und früher Pfarrer in Bonigebrud gewesen. Er murbe von bem bamaligen Rangier Dr. Greil, einem Freumbe bes Calviusmus, hier eingesept, wurde aber, ba er feinen Beifall saub, bald nach Birna verfent. An iefene Seisse fam
- 8. M. Balentin Braun, feit 1593, fein Bater war Superintenbent in Burgen gewesen. Er wurde Diasoms zu Burgen, 1576, bann Paftor zu Altmugeln, 1579, und 1593 Superintenbent zu Leisnig, wo er auch am 26. Decbr. 1605 farb. Sein Rachsofiger war
- 9. Pa ul Atnaderger, feit 1606, frühre Baccalaureus, feit 1587 Rector in Leisnig und dann Pfarrer in Wendichein, von wo aus er 1592 als Olasouns wieder nach Leisnig fam. Nachdem er "13 Jahre in der Schule treulich gedient," wurde er zum Suverintedneten gewählt und am 25. Juni 1606 als solcher in Cobig construit. Er fard am 4. April 1619 und liegt im Chor der Stadtliche begraden. Er war der erste Superintendent, defien Bildonis in Lebensgröße gemalt am Altare aufgehangen wurde (vergl. S. 63).
- 10. M. Bartholomaus Sornigf, mar 1608 Cantor in Beithain, 1609 wurde er Diafonus bafeleff, 1611 Diafonus in Zeisnig, wo er 1619 jum Superintenbent erwählt wurde. Er ftarb am 20 Decebr. 1631. 36m folgte
  - 11. Dr. Gottfried Cundifins. 3m Jahre 1629 warb er

als Baftor nach Geringswalde berufen und 1632 als Superintenbentt nach Leibnig. Bon hier nun berief man ign 1635 nach Ofchas und 1638 nach Merfeburg als Superintenbent. Im Jahre 1643 erhielt er einen Ruf als Arofesson nach gena, wo er 1651 ftarb.

12. Dr. Ananias Weber, wurde 1596 geboren und 1624 Baccalaurens der Theologie. Im Jahre 1627 wurde er Baftor in Russischen, 1635 Superintendent in Leidnig. Doch schon 1638 ging er als Peoffice und Archibalfonne zu S. Vicelai nach Leipz, von hier aber 1645 als Conssiderialassischen in Bastor zu St. Etijabeth nach Breslau, wo er 1665 gesterden ist. Bei dem Brande 1637 verlor er seine schähder Bibliothef und werthvolle Manuscripte.

13. Dr. Andreas Kunad, war 1631 Rector zu Pforte und fam von da 1638 alle Superintendent nach Leisnig. Er ging in gleicher Butte schon 1640 nach Grimma und von hier 1652 nach Bittenberg, wo er Doctor der Theologie und Brofffor worde. Er

ftarb bafelbft im Jahre 1662.

14. Lio. Paul I Höhner, war in Leipig geboren, wurde 1633 Magifter und machte in bem Jahre 1636 eine Reife über Wiene Getelemart, Kümthen ze nach Jadien. Im Jahre 1640 wurde er Superintendeut zu Leibig und 1643 Leitulat der Theologie. Er flack mit 31. October 1672. Bor einem Antiskanntitt scheinder Racht das Recht, den Superintendenten zu wählen, nicht mehr beieffen zu haben, dem es wird ausderichtig erwähnt, daß der Geim Nachfolger war hohne der Geim Nachfolger war

13. Dr. I ob ann Kried tich Mayer, wogen feiner Beredefamteit hoch berühmt, war zu Leipzig 1650 geboren und
wurde delebt im Jahre 1672 Sonnabend Prediger zu St. Micolai und icon ein Jahr darauf Supreintendent zu Leibnig. Im
Jahr 1679 ging er in gleicher Ameteigenschaft nach Grimma und
1884 wurde er Professor in Wittenberg. Hie erward er sich einen großen Rus, namenstlich als Addner, ho daß er 1687 als Paster an die Kirche zu St. Jacob in Handing berufen wurde; zugleich war er Prosessor in den hon beutschen Provingen und 1701
Generassupperintendent iber Sommen und Rigen zu mie flate 1712
im Besth boher strechtlicher Wisteren. Als Leibnig im Jahr 1700
von dem großen Brandunglich betrossen worden von, solitete er der
Stade 100 Schafe und eine ardruckte Terischisst.

16. Dr. Johannes Ricolaus Jacobi, war zu Saufo bei Dredden im Jahre 1639 geboren, fludirte in Wittenberg, ward Erzieher des Pfrinzen von Jeseff nud Superintendent in Gommern und im Jahre 1679 zu Leidnig; im Jahr 1690 ging er als Superintendent nach Pleisen, wo er 27. Mar. 1700 facts.

17. M. Paul Friedrich Sperifin g, begog bie Universität Leipig und wurde 1677 Diafonus in Unterweifentida. Im 3681 murde er britter höferbelig zu Dreden und 1680 Superintendeut in Leising. Rafbrend bei dem Stadbtande im Jahr 1700 die Kirche ichon in Gefahr war, ein Raub der Kammen zit werden, glidlicher Beife aber noch gerettet wurde, sag er vor dem hoben Mar auf den Rusien und betete; hierauf eiferte er die Wichenden, do bereich die Spie der Humen brannte, au, fip Rete tungswert fortzuiehen und half selbst mit Waffer zu tragen. Seine thätige Ehrstlichfeit wurde boch in Geren gehalten. Er faard am 22. December 1711.

18. M. Georg Friedrich Robler, wurde 1685 Dlafonus in Bittenberg, 1688 Paftor in Lohmen, 1685 in Rehichenbroda, 1702 Pasftor in Dobeln, und 1712 in Leisnig Superintenbent, wo er 1721 ftarb.

19. M. Johann Clias Ulich, fiubirte ju Wittenberg und ward 1701 in Burtertwaldus; 1704 Diafonus in Großensain, 1710 Soberpfarrer in Pressich, wohin ihn die Königin berufen hatte. Im Jahr 1621 erhielt er bie Superintendur von Leisnig, ftarb aber ichon am 27. April 1722.

20. Dr. Siegfried Bed, 1680 gu Reichenbach geboren, begog 1698 bie Univerfint Leipzig, wurde 1711 Pfarrer in Geringsmathe
und 1722 Superintenbent in Leidnig; von bier ging er in gleichem
Unte nach Inidatu, 1735.

21. Dr. Johann Caspar Lofcher, 1677 zu Erfurt geboren, findirte zu Wittenberg und wurde 1703 zu Laufig Pafter, 1710 Superintenbent zu Rochlit und 1735 zu Leisnig. Er ftarb am 12. Juli 1751.

22. M. Johann Chriftian Schilling, 1692 gu Plauen im Boigtaube geboren, ftubirte gu Leipzig und wurde 1725 Plarrer gu Schnift und Berben bei Begau und erhielt 1752 ben Ruf als Superintenbent nach Leidnig. Er ftart 1755. Sein Radfolger war

23. Friedrich Bonaventura Sofmann, geboren im Jahre 1709 ju Freiberg, murbe 1743 Baftor ju Juterbogt, 1748

geiftlicher Inspector zu Pforte und 1756 Paftor und Superintendent zu Leisnig. Er ftarb am 27. October 1790, nachdem er im Jahre 1784 M. Johann Gottlieb Arzt zum Substituten erhalten hatte, welcher aber ichm 1788 ftarb.

24. M. Karl Friedrich Liebel, geboren zu Reutliechen im Bolgitande ben 3. min 1745, wurde im Jahre 1773 Retdyrediger ei- dem Regimente Bring Albrecht, 1780 Diadonus zu Pforte und 1789 Paftor-Subpitiat und Bice-Superintendent zu Leibnig, im folgenden Jahre 1790 erlangte er das volle Amt eines Superintendenten und starb am 6. Jan. 1823, nachben er im Jahre vorher emerklitt worben war. Sein Padsfolare wie

25. Dr. Johann Karl Friedrich Saubner, ged, meler am 5. Juni 1765, wurde im Jahre 1794 Diafonus gu Baufa, 1800 Paffor in Barwade, 1812 Paffor in Wolfenstein und 1822 Superchteident in Leidnig. Er wurde im Jahre 1839 in Rube-fand verfest und zog fich uach Marienberg gurück, wo er in dem traurigen Juflande ber Erbliftung am 22. Jan. 1846 fiard. Ihm folgte

26. Dr. Wilfselm Saan, geboren gu Torgau am 25. Deeember 1801, wurde 1825 Lebrer an ber Rathsfreifigute gu Leipzig,
1826 Rector in Frauenstein, 1832 Blatonus in Waldhejein, wo er
gwei Mal bas Chybric-Wilfariat verwaltete, und 1839 Kaftor und
Swyerfintendent gu Leibnig.

# Die Diakonen.

- 2. N. Schlid im Jahre 1530; auch er wurde icon, wie Bener, aus bem Gottestaften befolbet.
  - 3. Balentius Baceus wird im Jahre 1532 ermahnt.
- 4. M. Antonius Lauterbach, ein Schiller und Tischgenof Rucherd, war Diakonus in Wiltenberg und wurde als solcher nach Leidnig berusen. Mit dem Pfarrer M. Fuß scheint er in Misverhaltniffen gelebt zu haben, denn Luther schried an den Rath:

" Gnabe und Friede in Chrifto. Ebrfame, Beife, liebe Berren und gute Freunde. 3ch bitte gang freundlich, ibr wolltet herrn Antonio, euren Brediger, euch gutlich bezeugen und ibm belfen, bag er mit ben Geinen anber fomme, wie er begebret und auch fein Roth und Rus ift; benn ich febe, bag es nicht andere fein fann und mag. Er muß von bannen, ob ber liebe Gott wollte Onabe verleiben, bag ihr einen anbern friegen mochtet, ber fich mit bem Pfarrer fonne beffer vertragen. Last une boch nicht einander verfuchen, benn ich habe Gr. Untonium gebeten, und aufe bochfte vermabnt, er follte weichen und abgieben, bag er fich benn bewilliget, und mir merben fein albier wiffen ju gebrauchen, benn folde Steine wird man nicht auf allen Stragen finden. Und weil fein ber Bfarrberr nicht mag, jo wird er wohl eine Lude finden fur ibn gerecht. 2Bollet bebenfen, bag bas Argerniß, jo aus beiber 3wietracht entftanben, endlich nicht ju leiben ift, barum belft ihr auch bagu, baß fie von einander fommen. Biermit Gott befohlen. Amen. Ultima Augusti 1536.

Martinus Luther.

Den Chriamen und Weifen herrn Burgermeifter und Rath gu Leisnig, meinen gunftigen guten Freunden."

3m Jahre 1539 wurde M. Lauterbach als Superintendent nach Birna berufen; er ftarb am 18. Juli 1569.

36m folgten: N. Ambrofius, 1539; Unbreas, 1540; Schaftlan Seybenreich, ber 1541 aus Stresla hierher fam; Ambrofius Robe von Wittweida, wurde 1557 Diafonus; Balentin Lange, 1563; M. Georg Klader, 1566.

11. M. Paulus Sepfried, 1564 ju Leisnig geboren, ftubirte ju Leipig nub wurde im Jahre 1567 in Leisnig Diafonus; im Jahre 1573 wurde er Diafonus an der Mifolaifirche ju Leipig und 1576 Superintendent ju Rochlig, wo er 1613 ftarb. Ihm folgte

12. Georg Meife aus Doblein; er wurde des Erorcismus wegen entfest, fpater aber wieder nach Meifen berufen, wo er vor feinem Umtsautritt 1596 ftarb.

13. Paulus Unnaberger, murbe 1592 Diafonus, nachbem er Bfarrer in Benbishein gewefen war, und bann bier Superintenbent.

14. Lucas Gericcius, wurde 1606 Diafonus und 1610 Baftor in Geithain, wo er 1632 ftarb.

- 15. M. Bartholomaus Bornigf, murbe 1611 Diafonus und fpater Superintendent
  - 16. M. Matthaus Rotis mar Digfonus von 1620 bie 1650.
  - 17. Daniel Conradi, wurde 1650 Diafonus; ihm folgte 18. M. Martin Lindner, war Diafonus von 1655 bis
- 1665, in welchem Jahre er hier ftarb.
- •19. M. Erasmus Harras and Leisnig, war Diafonus von 1665 bis 1678, wo er ftarb.
- 20. M. Johann George Sahn befleibete bas 2mt in Leidnig von 1678 bis 1681, in welchem Infre er nach Dresben berufen warb.
- 21. Gottfried Carl Meefe, murbe 1681 Diafonns und ftarb als folder im Jahre 1691. 36m folgte
- 22. M. Johann Balthafar Muller, geb. 1642 gu Schmalfalben, flubirte in Jena und Leipzig und wurde 1692 bier Diafonus Er ftarb im Jahre 1718.
- 23. M. Salomo Gotthelf Lehmann, 1673 ju Raftatt geboren, wurde 1702 Paftor ju Colmen, 1712 Subfitint bes Diastonus ju Leisnig, ftarb als folder 1718.
- 24. M. Baul Chriftoph Schilling, 1678 gu Leisnig geboren, wurde 1715 Diafonne in Behren bei Deißen und 1719 in Leienig, wo er 1746 ftarb.
- 25. M. Johann George Golbschade, 1701 in Leidnig geborn, flubirte ju Lechnig, wurde 1734 als Subbiafonus und Rector nach Leidnig berufen und 1746 Diafonus. Er ftarb im Labre 1754.
- 26. M. Gottlob Leberecht Wagner, Catechet an ber Beterefirche in Leipzig, erhielt bas Diafonat in Leibnig 1755 und ftatb 1758. Sein Rachfolger war
- 27. M. Johann Chriftian Regel, vorher Pfarrer zu Liptib bei Dubichen, wurde Diafonus im Jahre 1755 und ftarb 1758. Ihm folgte
- 28. M. Johann Gottlob Tafdirifch, vorher Pfarrer gu Bigra; er ftarb am 27. Januar 1813. Gein Rachfolger murbe
- 29. M. Johann Georg Schellenberg, geboren im Jahre 1756 gu Briebberg in ber Betterau, wurde Sonnabendeprediger an ber Rirche gu St. Ricolai in Leipzig und 1813 Diafonus in Leisnia. Er farb am 19. Mpril 1826. 36m folgte

30. M. Traugott Leberecht Arnold, geboren zu Leisnig im Jahre 1772, wurde 1799 Rector und Subdiatonus und 1826 Diatonus. Er ftarb am 1. Septbr. 1832.

31. Johann Carl Gottlob Siegel, geboren zu Rochlib im Jahre 1798, wurde 1826 Rector und Subbiatonus und 1834 Diatonus. Er ftarb am 10. April 1850. Ihm folgte

32. Ern ft Abolph Bufter, geboren zu Dippoloismalba am 11. Decbr. 1806, wurde im Jahre 1833 Conrector in Dobeln, 1835 Rector und Subblafonus in Leidnig und 1850 Diafonus.

Da ben Geiftlichen bei größerer Anhaufung ber Amtsgeschafte eine Interftußung wainschenewerth erscheinen mußte, so verodnete bas Oberconssischem et ben 31. Marg 1609, "boß zur Sindervirung bes allhiefigen Ministerti einer von ben Schulcollegen, so hierzu capabet, jugleich jum Archigtamt ordiniet, bemselben gegen eine Zulag gewife Antwerrichnungen aufgetagen werben mödene." Der Rath beschos hierauf im Einvernehmen mit bem Superintenbenten, bem 1631 nur erwählten Redeor Gottfried Aunfchel bie Wirte eines Subbatonus zu ertheilen.

Sinfightlich bes Schulmeien sift befannt, baß bereits 1512 eine öffentliche Schule fur Anaben bestaub und woar auf Koften bes Rathes. Alle erster Schulmeister, spater Rector, wird genannt Sebastian Symenick, welchen ber Rath 1512 auf Bitte best Antunanns mm Schulmeister annahm. Alle ersten Cannote erwähnt bie Geschichte im Jahre 1551 hann Klopper. Erster Baccasaurens ober britter College war Baul Annaberger, feit 1580; vorfter hatten bie Organisten mit Unterricht erstellem musifen.

An die Errichtung einer Lefranfalt sir Madech vochte man erft im Jahre 1555 bei einer Kriehembsstation. Im Jahre 1557 wie der Archen ber Madech erwöhnt; 1505 war Michael Peet. Madechenlehrer; 1579 sit es wieder eine Jungfrau. Gauch 1600, Maghalena. Deie Ginrichung, daß man, gebrare Krauen oder Jungfrauen" als Lefvernimen anstellte, scheint die zum Jahre 1688 beständen zu haben, wo wieder ein Essas das Och als Madechenherer genannt wird.

Das Schulweien selbi hat, was den innern Organismus, den Lehrplan und Lectgang anlangt, im Laufe der Zeit immer die Beranderungen und Umgestaltungen erfahren, welche den jeweiligen Bedufrüffen entsprachen. Im Jahre 1847 wurde eine Areischwie gegründet; sie befand fic anfangs in einem Mrivatgebünde in ber niebern Langgaffe; seit bem Jahre 1852 sind ihr freundliche Raume in bem neuen Armenhaufe auf ber neuen Sorge angewiesen. Um einem bringenben Bedriftliffe ber Reugett abguhessen, gründet im Jahre 1843 R. Schelenberg, damals Cand. des Preiglaumtes (legt Pfarrer in Geithain) eine höhere Lehre und Erziehungsanstalt, der er 616 gum Jahre 1852 vorstand. In biefem Jahre übernahm sie ber gegenwärtige Director G. Becher 1.

#### Achter Abichnitt.

Blide in bas gefellige, gewerbliche und fittliche Leben.

Die Bilbung, ben größern ober geringeren Reichthum von Renntniffen, welche man bis jum Beitalter ber Reformation befaß, verbanfte man faft einzig ber Rirche und ihren Dienern. Wenu es nun auch nicht ju verfennen ift, bag fich bie Rirche um bie faum aus bem Beibenthume herausgetretenen Bolfer jener Beit bie größten Berbienfte ermarb, fo fonnen mir leiber auch ben Bormurf nicht unterbruden, bag bie romifche Rirche es mar, welche ber burch fie verbreiteten Bilbung ein gemiffes Biel feste, über welches binaus ju geben fie nicht erlaubte, bamit ihre hierarchifchen 3mede nicht gefahrbet murben. Richt genug aber, bag man bie Grengen bes Biffene und ber Bilbung überhaupt febr eng jog, fo bemubete man fich auch abfichtlich, burd Musbreitung finftern Aberglaubens Die Beifter gang in bas große Ret ju gieben, welches man gur ewigen geiftigen Unterjochung ausgeworfen hatte. Sierburch gefchah es, bag bie Bolfer eine fo unglaublich lange Beit hinburch in bem Buftanbe ganglicher geiftiger Unmunbigfeit und Abhangigfeit von ber Bfaffenwelt blieben.

Die Kenntniffe, welche man damale durch die Riche ben becam wachsenden Geschlechtern gutommen ließ, beichrainten fich auf die Mittheilung des Röchigfiem aus den Lechyegegenftänden der römischen Kirche; auf eine Abrichtung gur vorgeschriebenen Absaltung der fiechlie dem Gebeduche mib in seitenen fällen auf des Bernfähnich bes Leciens und Schribens. Kremde Sprachen, namentlich die lateinische, kouten mur in Richtern geleicht werden. Die übrigen Reumittlije, welche die Allen etwa belgien, hatten sie sich auf rein praktischem Wege durch Reisen, Gräcklungen ze zugeseignet. Wir sindern dagen in ältern Urtumen Reise die Kormel: "Allen, die es lesen oder vorlessen die foren," ein Beweis, daß das Lesen wenige verstanden. Schreiben sonnten auch sehr vor aber flatt der Ramensburterschieft, gewisse Zeiche gebraucht wurden. Und die ritterlichen Wurgbesiger beigen selten ein größeres Rus von Kenntnissen; jembolische, bildiche Sandlungen, 3. B. das Respuns eines Spilters aus der Tahu ze erspekte lange Zeit schriftliche Gontrate bier Kauf z.

Beil die Rirche Alles in Allem war, fo mußte fie auch auf die Entwidlung bes fittlichen und gefelligen Lebens wirfen. Alle Luftbarfeiten, Bolfefeite, batten urfprunglich einen mehr ober weniger religiofen Charafter und Uriprung, obgleich fich berfelbe mit ber Beit nicht felten verwischte. Befonbere lebhaft ging es in ber Fafts nachtswoche gu. Da bie romifche Rirche mabrent ber Raften eine gewiffe leibliche Diat vorschreibt, Die Enthaltung von Rleifch zc., fo geftattete man bem Bolfe in biefer Boche allerlei Luftbarfeiten, um es williger um Raften ju machen. Gine von biefen Bolfeluftbarfeiten war bas Serumführen bes Bfluges. Die Junggefellen ber Stadt jogen verlarut einen Bflug burch alle Gaffen, und wo ihnen eine Jungfrau und lebige Berfon auffließ, zwangen fie biefelbe, an bem Pfluge mitzugiehen. Die Balmenwoche pflegte man burch Auffuhrung geiftlicher Boffenfpiele ju feiern, eine Gewohnheit, Die in gang Deutschland im Gange war. Bergog Georg ordnete biefe Faftnachteipiele im Jahre 1512 fogar in Deißen an und feste 2000 Gulben jur Bestreitung ber Roften aus. Irgend eine luftige Faschingegefellfchaft vergegenwartigte burch bramatifche Darftellung eine biblifche Gefchichte, g. B. ben Gunbenfall ber erften Menfchen, Die Leibeneges fcbichte Jefu, bas jungfte Gericht zc. Allgemein eingeführt mar ber Balmefel. "Um Balmfonntage pflegten Die Briefter und Donche einen auf Raber gestedten bolgernen Gfel mit einem gefchnitten Dannes bilbe, welches in einem langen Rod auf bem Gfel faß, mit Befaug und Geprange in ber Stadt berumgufubren. Das Bolf empfing ibn überall mit Frohloden und Jubelgeichrei; Die Gaffen maren mit grunen 3meigen geschmudt. Wenn ber Bug in ber Rirche angefommen war, fo ergriff ber furnebmite Briefter ein Robr und ichlug bamit

auf die andern Briefter, welche bavon liefen. hierdurch sollte bie Beifgagung bes Bropheten Zacharias (13, 7) "ich werde ben hirten schlagen und die Schanfe ber heerde werben fich zerftreuen," beramatisch bargeftellt werben.

"Am Charfretiage hörten die Seiger auf ju schlogen und wurde auch mit keiner Glode geläutet. Am Sonnabend mit Zages Andruch liesen die Kinder mit Glödtein und Schellen in der Stadt herum und sangen ein von den Priestern verfastes beutische Lied un Schadd und lunchren des Berätiger Judod." Am Abent ichtere man in den Bürgerbäusern zu dem angehenden Osterisch aus findtlichte zu; die Lische vurden mit Auchen, Fladen und allerhand Speisen beiebt. Es durfte aber nicht ehre davon gegessen werden, die der Morgen des Ostertags andrach und die Speisen von einem Priester geweißt worden waren.

· Um feierlichften wurde bas Frobnleichnamsfeft gefeiert, am Donnerstage nach bem Erinitatisfefte. Um Morgen beffelben, fogleich nach Connenaufgang, verfammelten fich bie Ginwohner ber Stadt, Beiftliche und Beltliche, auf einem öffentlichen Blate und jogen von ba aus burch alle Gaffen. Boran ging ber Schulmeifter mit ben Schulern, welche alle weiße hemben über bie Rleiber trugen; bann folgte Die Beiftlichfeit in weißen Chorroden; bann famen Stabtpfeifer und Dufifanten, "welche ihre Bofaunen, Binten, Geigen und Saitenspiele aufe Lieblichfte horen liegen." Rach biefen ging unter einem Thronhimmel, welcher von vier Ratheperfonen getragen murbe. ber oberfte Briefter, mit einem toftlichen Defigemand angethan und trug mit emporgehaltenen Sanben bie in einer goldnen Monftrang eingeschloffene Boftie, vor welcher alle, bie vorbeigingen, nieberfielen und fie anbeteten. Bulest gingen bie Frauen und gwar guerft bie Bungfrauen "mit ju Relb gefchlagenen Sagren und iconen Rraugen", alebaun bie ehrbaren Datrouen und anderen Frauen. Die Broceffion ging burch alle Baffen, bie mit Gras und Blumen bestreut unb mit Bilbern und Teppichen geschmudt maren. Die Thore maren geichloffen und mit Teppichen und Daien behangen. Un jebem mar ein Altar errichtet, por bem eine Deffe gelefen murbe, mabrent bie Menge auf Die Rniee fiel. Diefe Broceffion mabrte bis gegen Abend. wo bie Deuge nach Saufe ging, in ber überzeugung, bag nun bie gange Stadt gereinigt und verfohnt und por allem Unglud gefcbust fei.

Durftig find bie Rachrichten, welche une bie Geschichte über bas a ef ellia e Leben aus ber mittelalterlichen Beit aufbewahrt bat. Babrend bie Rittericaft in jenen Tagen fich ber Luft ber Rampfipiele und bes Baidwerte bingab, und bie Beiftlichfeit binter ibren Rloftermauern im Berborgenen bem Genuffe bee Truntes bulbigte, blieb für ben Burger nichts anderes übrig, ale fur fich ebenfalls im Trinfen und Swielen Erholung ju fuchen. Bon öffentlichen Gaftbaufern unb Bergnugungen mar feine Rebe; man fuchte baber fich burch Ramilienfefte im Saufe zu entichabigen.

Bor allen waren es bie Sochzeiten, welche in ben Ramilien Die größte Bewegung bervorbrachten, weil fich bier bie Belegenheit barbot, "fich feben gu laffen" Faft alle Familien liegen fich von einem verberblichen Betteifer in ber Berfchwendung fortreißen. ericbienen "Bodgeiteordnungen", welche Ginhalt thun follten. Raft in allen größern Stabten bestanben Borfdriften über bie Babl ber Rirchenbegleiter und ber Tifchgafte, über ben Berth ber Brautgefchente und ber ienen Begleitern verebrten Brautfleiber. Doch fruchteten biefe Boridriften wenig, ba einmal bie Deinung herrichte, eine Bochs geit werbe burch bie Bahl ber Bafte verherrlicht, bnrch Roftlichfeit und Glang ber Bewirthung.

Much über bie Rinbtaufen, welche ebenfalls Aufwand verurfachten, gab es Borichriften. Genau porgeschrieben mar bie Babl ber Bathen, ber Bafte, ber Berth ber Gefchente, bie Tifchorbnung bei ben Taufmablen und bie Ausgaben bei ben Rirchgangen ber Bochnerinnen. And Geburte und Ramenstage, filberne und golbene Sochzeiten, gaben Gelegenheit ju Festlichkeiten, bie ju Aufwande verleiteten. Biel mehr aber, und nach ben Bochzeiten am meiften bie Beidenbegang niffe, wo Berichwendung und Gitelfeit ebenfalls wetteiferten. Die Begrabnismable wurden übertrieben; fie wurden baber burch Gefete beidrantt und vereinfacht, fo mie auch bas Leichengefolge auf eine gewiffe Ungahl befchrantt murbe. Go ergingen auch Berbote gegen bas ungemäßigte Behflagen, Seulen und Schreien mabrend bes Leichenjuges und in ber Rirche; gegen bie Gewohnheit, bas Saar auszuraufen, bas Beficht zu gerfragen und fich auf bie Erbe ju werfen. Uber bie Beobachtung biefer Borichriften machten bie "Diener ber Stadtpflege" "Stadtfnechte" und fpater "Rathebiener" genannt. Gie waren aber nicht befonbere geeignet. Refpect einzuflogen. Obicon nach bamaliger Gitte mit

friegerischem Baffenwert ausgerüftet, dienten sie oft den rührigen und fräftigen handwertern zur Ziesschie ihres Spottes. Bu ihrer eigenen Bedeckung und Sicherheit führten sie gewöhnlich hunde mit sich.

Rur ju gern ergeiffen die Bürger jeden Anlog ju schmaufen und öffentliche oder fremde Kolfen zu trinfen. Dieser Relgung inm zunächt das Junivoesen zu staten. Berhandlungen in Gewerdsangelegenspeiten, Aufnahme und Erchaftung des Meisterrechte, Dossprechung der Lehrlinge ze wurden gewöhnlich mit Gelagen verdunten. Die Schübern, gaben Anlag zu Bolfwergningungen. Die Schübern, gaben Anlag zu Bolfwergningungen. Die Gewinne, um wechte geschoffen wurde, lefanden in istenen Wiscernen Geschichtigen wurde, estanden in Bogenschiehen gesellsschaften erließen zuweilen an die Armanden zu Bogenschiehen gesellsschaften erließen zuweilen an die benachbarten größeren selectliche Gischoffen unt Bogenschiehen zu Koflindomen um Koflindome.

Sehr hervorstechend find unter ben sittlichen Zügen blefes Zeitalters bie Reigung zum Trunfe, und bie vielfachen in ber Truntenheit begangenen Frevel, aus benen oft Zanfereien, Schlägereien und Blutvergießen entfanden.

Die ersten handwerter, auch in Leibnig, waren naturgemäß beijenigen, welche fich mit Berfertigung ber nöthigen Rleibreftoffe und Rleibungsstüte beischiftigten, als Gerber, Tuchmacher, Schubmacher und Schneiber. Grit nach und nach entstanden die übergen Gewerbe, die man in frühreren Zeiten im häusstichen Reeise selber bei verrichtete. Im 14. Zagbrundert fingen bie Innungen und Jünfte sich au bei bei Biben. Bu ben altesten Innungen gehören bie dererbe, Tuchmacher und Schulmacher in, bei Weinter vom Riem und Piriem"); auch die Reisser erhielten geitig Innungserchte, wenigstens wird berfelben bereits im 15. Jahrhunderte Erwähmung gehören.

Mie biefe Darftellung ihre Unwendung überhaupt auf Sachfen Mlagemeinen finder, so auch im Besondren auf Leichtig. Alle ein Beitrag jur Sittengeschichte erwähnen wir noch die Berordnung, welche im Jahre 1829 aus Elnlaß ber in diesem Jahre vorgenommenn Archaemistation ergahe.

1. "Daß die Altern Sonntage und Donnerstage bie Rinber in bie Rirche gur Rinberlehre und Catechismo ichiden, bagu halten und

nicht verfaumen follen. 2. Welche faumig feien bei Erlegung ber Rirchen - und Raften - Binfe, follen innerhalb furger Beit bie Binfe fammt ber Sauptfumme ju erlegen angehalten werben. 3. Das tagliche Bierfaufen und Spielen, baburch ber Beruf verfaumet und Die Rahrung geschmalert wird, foll eingestellt und gemäßigt werben. 4. Un ben hoben Feften, Beihnachten, Oftern und Pfingften, foll feine Biergeche geftattet werben, bis auf ben letten Tag, wenn bie Beeberpredigt geendigt. 5. Das Rabren, Arbeiten und andere " Sachen, die wohl bis auf andere Tage Unftand haben fonnen, am Sonntage und Festtagen ju verrichten, foll bei namhafter Strafe ganglich abgeschafft fein. 6. Rodenftuben, faulen Abend, und bergleichen leichtfertige Bufammenfunfte follen bei Strafe verboten fein, besgleichen auch infonberheit bes Rachts Sopfen Bfloden. 7. Auffeber gu bestellen, Achtung gu geben auf Die, fo bie Brebigt verfaumen ober fonften freventlicher Beife aus ber Rirche laufen, ober auch, bie an ben Eden fiben ober furm Thore fpabieren geben. 8. Gotteelafterung, Schwelgerei, Dufigggang, Soffart in neuen Duftern ber Rleibung foll verboten werben. 9. Welche felten gur Brebigt und Sacrament geben und bie Bochenprebigt vorfeslich verfaumen, follen fleißig ermannt werben. Der Betreibe - Bine foll bem Bfarrer allewege Montage nach Martini auf einen Tag geschüttet werben, babei amei Rathepersonen fein follen, auf bag es nicht zu geringe gegeben werbe, wie von etlichen wenig geschicht. bann man bae Betreibe geben foll, wie man jum Saamen nimmt. 10. Dem Diafonus, Cantor, Organiften, Rirchner, foll man Die Bebubren von Sochzeit und anberer Bertrauung geben, wie bieber gebrauchlich gemefen. 12. Die Schulfnaben follen ohne Erlaubnis nicht außen bleiben, und bie Eltern ben Lehrern nicht unnuge Borte geben, Die Lehrer follen aber auch mit Bernunft ftrafen und ben Eltern nicht Urfach geben."

Saft gleichzeitig erichienen "Landes-furfiliche Burgerliche Orbnungen," in welchen unter Unberem verfügt wurde:

- 1) "Bare es, daß ein Mann zehrete in eines Mannes haufe und nicht bezahlen wollte seine Kost ober Trant, ber mag ihn barrum wohl pfanden in seinem Sause, ohne Gerichts-Hulfe.
- 2) Auch ware es, fo einer Unfug anrichte in ber Stadt Bes richte, und wiche in bas gand Berichte, bem mag man wohl fol-

gen auf flüchtigem Fuße, besgleichen mögen bie Bogte auf bem Lands Gerichte in ber Stabt Gerichte, auf flüchtigem Fuße nachfolgen.

- '3) Auch mag ein jeder unfer Nachbar um fein Haus und Scheuner-Jinf wohl pfanden, ohne Gerichts Sulfe, dieweil er bei ihm ift, wenn er aber von ihm tommt, fo foll er ihn beichuldigen vor Gericht.
- 4) Es foll auch ein jeder Burger bei Leibes-Strafe auf fein Keuerwerf fleißig Achtung zu geben ichuldig fein und pflichtig, es fei an was fur Feuerstätten es wolle.
- 5) Dem, ber zum ersten in Feuersnoth vorspannt und, Wasser bringt, giebt man 1 Thaler und 11 gr. ober 8 gr., bem andern 6 gr., bem britten 7 gr. und jebem folgenden 1 gr."

Bu gleicher Beit ericien auch folgende "Debnung bes Rathes ber Stadt leidnig, mit Bewilligung ber gangen Gemeinbe befchloffen," in welcher bei unnachläffiger Strafe bestimmt wurde:

- 1) "Daß ein jeber, ber Burger werben will, fein Burgerrecht, wofern er nicht eines Burgere Cohn ift, baar foll geben und aufbezahlen, und feinem fein Borg gestattet werben, er fei, wer er wolle.
- 2) Es foll feiner, ber ein Mitburger ift, einem Hausgenoffen, er fei frembe ober einfelmisch, uicht einnehmen, ohne eines ehre aren Ratis dorer Burgeremeisters Borwissen und Erlauben, und ein Burger ober Wirth foll vor seines hausgenossen Geschop Burge gut sein, und bieselbe mit den seinen erlegen, ohne allen Bestelf umgeacht, wann der Hausgenoft von ihm angegogen, gleichwohl die Geschop bei ihm versessen batte.
- 3) So in ber Stadt von einem Burger, ober in ber Borftabt von jemant Better ausfame, bas ba belautet ober beichrien wird, foll bem Ratife wei gute Schot, so fein inoberticher Schadbe geschiebt, jur Strafe geben, da es aber berzielbige um ersten male felbs beichrien und es ohne sonberlichen Schaden abgeht, soll er uur ein gut Schot geben; wurde aber bei Jemanden Reuer ausfommen, ber eine bose Effe ober bose Keuerftatt ober Badosen hatte, der foll nach Erfenntnis bes Raufes willfurlich gestraft werben.
- 4) Wer am erften bas Feuer befchreit, auch wer am erften bie Blode fturmt auf bem Rathhaufe ober Kirchthurm, beogleichen wer

am erften Waffer, Leitern ober Feuerhaten jum Feuer bringt, foll jeber 10 ar. Tranfaelb befommen, es fei Mann, Knecht ober Maab.

- 5) Es foll auch ein jeber Burger eine Leiter, Saden, und bie Brauerben 2 leberne Gimer, Die andern jeber einen ichiden.
- 6) Alle Malger sollen eine Spripe ichaffen, auch ftele ein gaß voll Baffer und einen Schopper brinnen bei ber Darre fteben haben. Auch jeber Bader und Saftgeber soll eine gute Spripe fhaffen, bamit ju loficen, bei Strafe einen Gulben.
- 7) Burde jemand in foldem Auflauf einen anbern bestehlen, ber foll jum Burger und Ginwohner ber Stadt nicht meht gelitten merben"
- 3m Jahre 1638 erschienen von Seiten bes Rathes wieder eine Angahl Gebote und Berbote:
- 1) "Jebermann foll fich fleifig jur Unhörung gottlichen Wortes und Bebrauch bes h. Sacramentes halten, vor Endigung ber Brebigt nicht aus ber Rirche laufen und fich bes Bafchens (Rebens) und Schlafens enthalten. 2) Gotteslafterung, Schanbens und Schmabene fich enthalten und Conntagefuhren auszuftellen. 3) Brantweingafte au feten foll gandich perboten fein, bei Strafe bes Birthes und ber Gafte, jeber 10 gr. 6 pf. 4) In Bier-Saufern Die Gafte Des Rachte über 10 Uhr nicht fiten auch nicht fpielen laffen, bei Strafe bee Birthes einen halben Gulben, Die Gafte einen Ortogulben. 5) Bu Mofchwit foll fein Brachfelb vor 30hannis, noch im Berbft und alfo vor Bintere nicht umgeriffen werben bei 1 Schod Strafe. 6) Reinen Fremben fein Getreibe beberbergen noch einfaufen. 7) Das Suten in ben Garten mit bem Bieb, und in ben Gaffen foll verboten fein bei Strafe 1 Gulben. 8) Bei ben Leichen in ber Ordnung ju Baaren geben. 9) Burger und Sausgenoffen follen in ben Rathemublen mablen, und bem Rath bie Debe nicht entziehen, bei Berluft bes Deble. 10) Nach Absterben eines Mannes ober Beibes foll nach Ansagna bes breifigften Tages inventirt und getheilt werben. 11) Beiber und Borftabter follen bor ben Thoren feine Bictualien auffaufen, fonbern in bie Stabt bringen, bei Berluft ber BBaaren, 12) Es foll Riemand fich unter frembe Berichte bienftfällig machen, ohne bee Rathe Borwiffen. 13) Die Soden follen weber por noch nach bem Bifche faufen, außer gar fleine Reigen. 14) Ge foll feiner

mehr Schafe halten, als aufs hauf wei und auf ben Malter Seites auch zwei, vermöge alter Dednung. 153 Die Schlägereien in Vier-Saufern sollen die Wiltefe den Gerichten ammelben bei Etrafe 1 Nichoel schesmal. 163 Es soll felt mütiger ohne Mantel vor dem Auch erscheinen bei Etrafe 1 fl. 173 Keiner soll über eine Jiege zu halten und vorzutreiben zugelaffen sein, bei Strafe, und vor Wahrpurgis soll fein Viely vorgetrieben werben. 183 Dieseingen, so feinen Nichten und soll vorgetrieben verbeiben. 193 Der Dünger soll nicht eher vor die Thüre gertragen werden, bis er soll hinausgefahren werden. 203 Mile erfaufte, ertausschieden werden, bis er soll hinausgefahren werden. 203 Mile erfaufte, ertausschieden Verben die beschieden der Verben die Kontra der beschieden vor die Kanton geschlichen Verben der Verben die Kontra der Verben die Kontra der Verben die Kontra der Verben die Kontra der Verben der Verben die Kontra der Verben die Kontra der Verben der

Ge sicheltt übrigene in Leisuig flete ein frenger, fittliche Eertigleschrift, 21 haben, wie benn ein alter Geschichtssicheiber vom Jahre 1341 sagt: "auch warb sonst in alten Sachen bei biese Etad gute Ordnung gehalten und das Berekrechen gestraft, als Mah gubie giebt 10 Ge. Ertasse, das er über 2 Ulty die Brüger bei sich med Brei spiel sassen der gesche der den Gesche der Gesche der

Das Unnatürliche und Geschmadlose, welches sich in frühreren Zachennberten in bem Trachten hause, auch in gangen auch inlere auch in Leinftz wie in anderen Siedere und im gangen ander ilberhaupt, obrigfeitliche Berbote herbei. So heißt es vom Jahre 1453: "Mau trug damads eine Wirt undequeme Stiefelnt, so an Schußen langsbriticht waren und um die Beine herunfsselberten zie sossen und besten bergeftalt hart verboten, daß, wer solche ferner tragen wurde, sollte wor unedrich gehalten werden." In den ehen erwähnten obrigseitschen "Den ben ehen erwähnten obrigseitschen "Den den erwähnten obrigseitschen "Den den erwähnten obrigseitschen "Den den erwähnten obrigseitschen "Den den erwähnten obrigseitschen, "Den waren und den das Madertoldn für lebe einzelne

Rleibungeftud feftgefest. Ber etwas Hugergewöhnliches verlanate. "mußte fich mit bem Deifter vertragen." - Sinfichtlich ber Daurer war bestimmt, "baß tein Deifter mehr benn amei Gebaube auf einmal verwefe, und bag ber Deifter, ber felbft mit ber Relle arbeitet, eine Boche nicht mehr benn einen Gulben haben foll jum Commerlohn und jum Biuterlohn '18 Grofchen." Bahrend Des Commere folle man fruh 4 Uhr an die Arbeit geben und 6 Uhr Abente aufhoren; im Binter mar Die Arbeitegeit von fruh 6 Uhr bis Abende 5 Uhr festgestellt. Eben fo in bas Gingelne gingen auch bie Berordnungen fur andere Sandwerfe ein. 3m 3abre 1551 erichien eine Dienftbotenordnung, nach welcher ein Schweinebirt, ber ein Schod Schweine trieb, jahrlich 30 Grofchen erhielt; ein Sansfuecht in größern Gafthofen 2 Chod 6 Gr.; in fleineren 1 Schod 45 Gr." Go ericbien and eine "Wirthichaftsordnung", eine "Begrabniforbnung". Das Tragen von Epelfteinen wurde 1580 in mehreren ftabtifchen Ordnungen verboten. "Rein Frauengimmer foll ein Bebeufe tragen, bas über 25 Gulben werth ift und beren auf einmal über eine nicht anhangen." "Die gemeinen Burger und Sandwerfelente follen fein Rleib tragen, bas über 20 Gulben foftet." Den "Dienstmeiben" wurde bas Tragen bes Golbes, ber Berlen und ber feibenen Rleibung verboten. - Bom Jahre 1783 an trus gen beibe Beichlechter Rleiber aus Tuffel; Frauen jedes Stanbes trugen hohe breite Sauben; Jungfrauen trugen, befonbere an Ehrentagen, ein großes reiches Toupet mit Loden und Bobfen, porn maren Schmudnabeln und an ber linfen Geite fünftliche Blumen angebracht. Gegen Musgang bes vergangenen Jahrhunderis murben große breite Berrenbute Dobe, von weißer ober ichmarger Farbe, Die nicht aufgeschlagen waren. Much bie Frauen trugen ahnliche Bute, welche noch mit Banbern und Blumen gefdmudt maren. - Un hoben Reftiagen und bei firchlichen Reierlichfeiten ericbien man nach alter Gitte in fcmargen Rleibern; nur Unverheiratheten wurde gestattet, fich bunter Rleiber ju bebienen. Die Manner trus gen überbem noch bei allen Beftlichfeiten fcmarge, bis auf Die Rnochel berabreichenbe Umichlagmantel; Diefe Bewohnheit erhielt fich noch bis in bas zweite Jahrzehnt unfere Jahrhunderte. Bon biefer Beit an verschwanden auch bie Berruden, Saarbeutel und Bopfe nach und nach.

Seit Jahrhunderten ift bas gesellige Leben nicht wenig burch bie

#### Schubengefellich aft

gehoben worben, ber wir baber bier noch Ermahnung thun wollen. Die Baffemibungen, welche in Deutschland bei bem Mangel an ftebenben Beeren bie Bertheibigung bes eigenen Beerbes fo wie bes Baterlandes nothig machte, riefen bie Schutengefellichaften in bas Leben. Es geftaltete fich in ben meiften Stabten frubzeitig ein freies Burgerthum, meift auf rein bemofratifchen Unterlagen. Die Bolfebemaffnung murbe eingeführt und geregelt, Bogen- und Ruftungeichuben murben eingeubt, mabrent, namentlich in großeru Stabten, Die mobibabenberen Burger beritten (Ronftabler) mit ber Lange fochten. Solche Schubengefellschaften bilbeten fich icon im 13. und 14. Jahrhundert; in Leienig icheint fie im 15. Jahrbunbert entftanben ju fein; von bem Rathe murbe fie mit "Gefegen und Artifeln" verfeben, am 13. Juni 1567, "um guter Orbnung Billen, bamit alles fein loblich und ehrbar babei gugeben moge". Das jabrliche Scheibenschießen murbe von biefer Beit an regelmäßig bie jum Jahre 1632 abgehalten, von ba an aber wegen ber Rriegeunruhen bie 1674 eingestellt, von welchem Babre an es wieber feinen ungeftorten Fortgang hatte. Der Gnabenbezeugungen und Beichente, beren fich bie Schubengefellichaft ju erfreuen hatte, ift bereits oben (G. 81) gebacht worben.

Das Schießhaus, welches früher der Schüßengefellschaft gehörte, wurde im Jahre 1509 erbaut. Die Schießibungen scheinen
Somntags am Rachmitage vorgenommen worden um fein, was
die finchliche Beier mitunter gestört haben durste, denn es wird berichtet, daß der Superintentben Dr. Jacobi in einer Predigt am
Zeinitatisfeste 1659 "auf das bisher gewöhnliche Scheiden-Schießen der Schüßen geeisert habe." Man unterließ aber am Rachmittage dessennigeachtet das Schießen nicht. Während besschlichen
schießen Bis in die am Schießbause stehen geste Pappet,
worüber die Schüßen, welche im Schießbause waren, so erschraften,
baß sie alle um Erbe fellen, weil durch einen Bisschlag alle auf
ben Läden liegenden geladenen Gewehre losgingen. Seit dieser
Beit unterließ man das Schießen an beiem Tage. Dieses alse
Schießhaus durche im Jahre 1752 neu und arche gebaut; koftete über 250 fl., und war mit Linden ungeben. Früher hatte bas Schieshaus zur Zierbe neben sich jene uralte und seh hohe Bappel, welche 7 Elten start war, aber am 21. April 1736 abgehauen wurder, welches bielen Bürgern nicht gefallen wollte."

Während ber Kriegsfahre wurde bas Schießhaus als Lagareich benutt; am 17. April 1814, nachdem die Kraugsfen, welche darin gepflegt wurden, sammtlich gestoben waren, brannte es gang ab. Der Reubau wurde sofort vorgenommen und war im Jahre 1815 vollender. Man gab die Schaufgerechtigkeit wieder in Nacht bis zum Jahre 1845, wo bas Schießhaus von ber Gesellschaus und et Gesellschaus und et Gesellschaus wen der Gesellschaus werden gesellschaus der Gesellschaus von der Gesellschaus von der Gesellschaus werden gesellschaus von der Ges

# Zweites Buch.

## Erfter Abfchnitt.

Meußere Gefchichte ber Stadt Leienig vom Beftphalifchen Frieden (1648) bis gur Gegenwart.

# Erfte Abtheilung.

Bor Allem gilt es nun, Die im erften Buche Geite 23 aus gwingenben Grunden abgebrochene außere Befchichte ber Stadt Leies nig weiter, und gwar bis gur Gegenwart fortgufegen. Diefe außere Geschichte behandelt theile einen Theil ber allgemeinen ganbesgeichichte, theile Die Geschichte Leisnige im Befonberen. Bas ben erfteren betrifft, fo gehoren bierber namentlich bie Rriegeereig niffe, von welchen bas gand und bie Stadt Leienig betroffen murbe. Borübergebend maren bie Bebrudungen, welche ber Rrieg bes Ronige und Churfürften Auguft I. mit Ronig Rarl XII., welcher auch in Leisnig weilte, biefer Stadt fo wie bem ganbe brachte. Unbauernber aber und bei Beitem brudenber waren bie Blagen, welche Frie brich II. von Breugen in feinen Rriegen über Gachien und auch über Leisnig brachte. Benig brudent und rafch gingen bie Rriegeplagen vorüber, welche ber Durchmarich frember Truppen im Jahre 1794 und 1806 und 1809 verurfachten. Defto trauriger aber maren bie Folgen bes Bernichtungekampfes gegen napoleon I., in bem Sachsen lange Beit, im Jahre 1813, ber Rriegeschauplas blieb und auf feinen fo oft mit Blut gebrangten Fluren murben bie Sauptichlachten gegen ben Belterfturmer ausgefochten.

Diefes ift ber hiftorifche Raben, an welchem ein Theil ber angeren

Befchichte ber Stadt Leienig in Diefem Beitraume fortläuft. - Beben wir nun gu bem Einzelnen über.

In Kolge bed Alfofauffied bed Weftphalitischen Friedens am 24. October 1648 mußen die Schweden Sachfen räumen; am längsten blieben sie in Leiphja, voo sie erst am 30. Imit 1650 alsgegen. And Danf gagen Gott dassit vourbe am 22. Imit dessissen. And Gogen Gott dassit vourbe am 22. Imit dessissen. And gegenstellen für keinde sie dassen dassen dassen dassit dassen dassit dassen dassit dassen das für Leibnig gesteien. Die erste Frücht des endlich errungenen Teiebens für Leibnig vourbe am 20. Imit 1655, her sichone Nachhausd Thurn, bergleichen in vielen Sidden nicht zu sehen geweien, sammat dem Uhrwerf zu Stande gebracht ward. Dies siche siehe Bestehn dassen der in der Verland in weie Schellen, die große Schelle acht und einen fablen Centure und 16 Piund sichwer, die Keinere 1 Centure und 3 Piund schwer. Und dat man solche Uhr oft über eine Welle schlagen hören." Die nach dem großen Brande im Jahre 1637 veranssalteten Sammlungen gingen nämtlich zum Theit erst in der leich und wurder zu den Ausballe und der Aufballichen westande verwendet.

Im Jahre 1684 hatte Leidnig einen hohen Gast; es fam namlich am 29. Mai Ghurstirt Johann Georg III. zum ersten Wal spierche num übernachteit im Schos. Er weberholte bleich Bestich im nachsten Jahre, indem er am 28. August 1685 in Kloskerbuch eintras und dert 10 Tage verweilte inn dei Brumstichsen hicht. Der Superintenbent 10 Tage verweilte kind ein Brumstichsen hicht. Der Superintenbent von Leidnig, Dr. Jacobs, muße in der Kaptel des Klostera am Sonntage zweimal predigen. Auch im Jahre 1690, am 22. Mai, beehrte der Churstirt nebst zwei Prinzen die Stadt mit seiner Gegenwart und nachn das Mitaadmall auf dem Schosse in des sieden der Gegenwart und nachn das Mitaadmall auf dem Schosse in

Das fur bas land sowie fur bie Stadt so verhangnisvolle Jahrhundert schloß fich ohne weitere bedeutenbere Borgange.

 fest bewalbet gewesen fein muß, gest daraus hervor, das am 23. annar 1632 früh ein Bolf in die Stadt kam und acht Versonen und ein Pfred deschädigte, die ihn der Reissischauer Vaul Schorf am Schloßkrage erschlug. Das Jahr 1635 war so reich au Obh, die in Verteit Virnen der Keipel I V. koftet. Im Jahr 1637 war, trob eines vorhraggamgenen sehr harten Versonen, das der fest war, trob eines vorhraggamgenen sehr harten Versonen und 1 Schreit derten und 1 Schreit derfte mit 6 Groffen begahlt wurde. Diese Allissis damet Jahre lang fort, denn noch im Jahre 1668 galt 1 Schriffel Korn mut 13 Groffen.

Im Jahre 1670 am 4. September bennnte die Riedermußgle und Walfmußle in ber nacht ganglich ab. In bemielben Jahre wurde auch eine Schlaguft auf bem Schloffe angebracht. Das Jahr 1675 brachte am 1. Juni eine furchtbare lberschwemmung ber gangen großen Behmelbe, so baß man 8 Age nicht an ben Multenberg sahren sonnte. Much das Getreibe hatte viel gestliete, besonders bas Korn, welches mit 10 fl. bezahlt wurde, während aber 1 Scheffel Gerfte, die sehr wohl gerafhen war, nur 2 fl. seftet.

Sin großes Seteben führte im Jahre 1676 bie Auft herbei, welche in der hirtungaffe am 23. Juli ausbrach und mm 13. August saft bier die gange Etatt verbreitet war, so das in 3 Budchen über 70 Bersonen starben. Auf dem Lande so wie in den benachenten Stabten Grimma und Dichas geschab dasselbe. Weil Memand feines Lebens sich mehr sicher glaubte, so bereitete man sich zum Zode vor. Am 20. August war die Jahl der Communicam ten in Leisnig, die bie dagin noch nicht vorgesommen war, 319.

Much im Jahre 1680 herrichten verderbliche Krausspeiten, die man damals mit dem Namen Vest belegte. Es wurden 4 Busse tage angeordust.

In Jafre 1683 war wieber wohlfeile Zeit. Ein Scheffel Beigen foster in Leisnig 1 Thater 3 gr.; 1 Scheffel Korn ober Gerfte 18 Ger.; Hafer 12 Gr. Das Phinds Schweinesteils foster 9 Pf., Rindfeilch 8 Pf. und Kalbsteilch 6 Pf.; Schöpfensteilch aber 1 Gr.

Das Jahre 1688 zeichnete fich baburch aus, bag bas im breißigiaftrigen Rriege unterlaffene fonntagige Ratecbismus : Eramen

mit ber Jugend beim öffentlichen Gottesbienfte' im gangen Lanbe wieber eingeführt murbe. -

Die Ginffibrung bes "perbefferten Ralenbere" macht ben 21njang bes neuen Jahrhunderte, welches fur Leienig in mehrfacher Sinficht wieber ein fehr unbeilvolles werben follte. 21m 5. October, Dienstage, nach bem 18. Sonntage nach Trinitatie fam Mittage beim Suffchmidt Johann Grubl (berfelbe murbe am 1. December 1701 in feinem Garten tobt auf ber Erbe fnieend gefunden) am Marft Fener aus, welches in 6 Stunden fich über Die gange Stadt verbreitet hatte und 308' Saufer in ber Stadt und 3 auf bem Lichtenberge in Miche legte. In ber Stadt murben nur vericont 3 fleine Saufer, Rirche, Pfarr, und Schulgebande und bas Rornhaus. Da bie meiften Burger in Leipzig auf ber Deffe maren, fo fehlte es an Arbeitefraften jum gofden. Das Reuer batte fich ichnell von 3 Orten aus verbreitet und es ift nie flar geworben, wie und wo es eigentlich ausgebrochen ift; Die gewöhnliche Unficht war, es fei burch beige Miche auf bem Dberboben in bes Rachs bare Saufe vermahrloft morben. Schon mar bie Rirche in großer Befahr, inbem bereits bie Spille bes Thurmes brannte; Da fteigt ein mutbiger Dann, ber Obermuller ju Dainis, Balentin Schange. jum Thurmbache binans, baut bas Blech von ber brennenben Spille und burchfagt biefe, fo bag ber Rnopf mit berfelben berabfturgte. Diefer Retter ber Rirche ftarb am 27. Januar 1738, Leiber gingen bei bem Branbe auch Menichenleben verloren, inbem 2 Frauen, welche in einen Reller geflüchtet maren, bart an bem Saufe, in bem bas Reuer ausbrach, erftiden mußten,

Durch Landeshertliche Guade erhielt die Stadt und die Biedgerichoft auf ein und ein halb Jahr die soni jädellich in das Untt Leibnig zu liefern schuldigen 670 Bl. 19 Gr. 6 Pf Gelt. 27 Schefjel 3 Vetrete Weigen, 161 Schriftel 1 Vetretel 3 Meyen Korn und O Scheffel Madiginien ertallen. Auf allerböchsten Velesch wurde auch eine Gollecte im Lande gesammelt und aus der Reutlammerd dem Nacht 200 Jahre indergehen, melde jur Anschaffung einer Feuersprije verwendet wurden. Weitere 200 Thaler wurden auf allergnädiglien Velestlich 1700 geldents, auch verchter der Konnaungebaude und gab überbaupten voch andere Beweife gnädiger Theilnabme (vertal, S. 80). De de nicht oden Anterect fein duffe, nabme (vertal, S. 80). De de nicht oden Anterect fein duffe, ju erfahren, welchen Ertrag eine folde Sammlung in jener Beit gab, fo laffen wir Die Beitrage fier folgen:

114 gl. 6 Gr. von Dr. 3 g. Mayer in Samburg, fruber Superintenbent in Leidnig

10 = 6 = bie Stadt Dusichen,

15 : 6 : Die Stadt Brugiage

43 - - Dugeln,

15 . - . Mitweiba,

15 = 2 = Walbheim,

43 . 13 . Dichas,

6 = 18 = bas Almofenamt gu Magbeburg,

6 = 18 . ber Rath ju Salle,

25 - - Dreeben, 6 18 Bittenberg,

11 # 9 # Torgau,

4 = 12 = Duben.

6 = 18 . Gilenburg,

34 . 6 . Freiberg,

45 = 15 = Leipzig,

13 . 15 . Beißenfele,

11 : 9 : Dobeln,

13 \* 15 \* Pirna,

13 = 15 = Merfeburg, 4 = 15 = Burgen,

40 . - . Chemnis.

22 . 18 . Borng.

13 = 15 = Raumburg, 12 = 10 = Grimma.

12 = 10 = Grimma, 9 = 3 = ber Rath zu Zwidau,

13 . 15 . Dichas jum Rathhausbau,

4 6 bie Königl. Brandenburger Rammer zu Salle. Außer namhaften Gaben von Brivatpersonen famen ferner noch ein:

150 Thir. — Gr. — Pf. vom Superintenbent Schraber aus Dresben.

143 - 15 - 2 - von ber Stadt und Inspection Leipzig.

13 . 4 . 2 . von ber Stadt und Inspection Leidnig. Roch viele andere Stadte und Privatpersonen gaben thatige

Beweise ber Theilnahme. Aus biefer Sammlung wurde auch bie neue Biegelfchenne auf ber Biehweibe gebaut.

Am 5. Mag 1701 erhielt die Slade Befehl, "daß ein Raum innerhalb der Stade zwischen den Saufern und der Stadtmanter follte 4 Ellen weit gefaljen werden, wie es vor Alters geweien und die Gebäude so wiel wie zosiglich von Seichen aufgeführt und mit Brandmantern fin und wieder verschen verden sollten.

Die folgenden Sabre zeichneten fich burch wenig Bemerteneswerthes aus. Um 26. April 1704 murbe bie Beneral-Accife in Leienig eingeführt, "obicon es eine abgebrannte Stadt mar," wie ein alter Geschichteschreiber bemerft. 2m 24. Dai 1705 fiel ein febr großer Schnee, und boch gerieth bas Getreibe fo gut, baß ber Breis fur einen Scheffel Rorn von 2 Iblr, auf 1 Rl, berab. fauf; and wuche viel Dbft, namentlich Pflaumen. In bas Jahr 1706 fallt ber Ginbruch bee Ronig Rarl XII. von Schweben in Cachien. Bir burfen es mohl ale befannt voransfenen, bag Churfürft Friedrich Anauft von Cachien fich burch ungebeure Opfer und burch ben Uebertritt jur fatholifchen Rirche Die unbeilvolle Rrone pon Rolen zu erwerben gewuft hatte. 2m 5. Geptember 1697 murbe er ale Ronig von Bolen gefrout. Da er hatte verfprechen muffen, Die von Bolen getrennten Theile mit bemfelben wieder gu vereinigen, fo gerieth er in einen Rrieg mit Schweben, von bem er Lieffand gurud baben wollte. Er perband fich mit Ruffland und Danemart und eröffnete ben norbifden Rrieg. Rarl XII, von Schweben fampfte fiegreich und eine Rolge feiner Giege mar im Jahre 1706 ber Entichluf, ben Rriegeichauplas nach Cachien au 3m Ceptember bes eben gengnuten Sabres fiel er mit einem Theile feiner Urmee, von Stanislans, bem Begenfonige Muguft's begleitet, in Sachfen ein. Urploblich und ehe man gur Befinnung über Diefen fuhnen Schritt fam, war Rarl mit feinem Generalftabe icon in Grimma, ging nach Leipuig und ichlug nicht weit bavon fein Sauptquartier ju Altranftabt auf, mabrend Ronig Stanislaus bas feinige ju Leienig nahm. Ronig Rarl erließ ein Maufeft, in welchem er ftrenge Mannegucht gu banbhaben veriprach, menn Jebermann fich nicht wiberipenftig zeigte nub in feiner Bobnung perbliebe. Biele maren aus Ungft por ben Schweben gefioben, fehrten aber jest wieber grud Huch bielten fich bie Schweben von allen Ausschweifungen ferne.

Es war an einem Bufigge, am 17. September 1706, als in eleinig 2000 Mann Schweben und 2600 Pferbe eingogen. Sie fosteten ber Stadt 2950 Thaler, benn das Unt und die Stadt mußten biefem Guiraffier-Regiment auf 3 Tage Proviant und House gegeben: day gehrein mirbetines 800 Schfeft Späfer, 1800 Scheftl Späfer, 1800 Scheftl Späfer, 1800 Scheftl Späfer in ber Stadtfirche eine Predigt in seiner Randesfrache.

Rach mehrfachen Unterhandlungen fam ju Altranftabt am 24. September ein Baffenftillftanb ju Stanbe, welchen Ronig August feinem Bolle burch folgenbes Batent bekannt machte:

"Bir Friedrich Anguftus, von Gottes Gnaben Ronig in Bolen ac. urfunden hiermit: Demnach mit Ihrer Ronigl. Majeftat in Schweben wir einen Stillftand ber Baffen auf gehn Bochen bergeftalt getroffen, bag alle Reinbieligfeiten in unfrem Churfurftenthum Gads fen, beffen incorporirten und anbern une jugeborigen ganbern aufgehoben fein follen. 3mmaffen 3bro Dajeftat folches öffentlich bei Dero Urmee verfundigen laffen, und bann bie Rothburft erforberlich ift, bag auch Bir bergleichen Bublifation ju Bert ju richten verfugen. 216 ergebt biermit unfer anabigfter Bille an unfere getreuen Stanbe, Bafallen und Unterthauen, weß Stanbes ober Burben fie finb. baß fie mahrent ber Beit von allen Feinbfeligfeiten gegen bas Ronigl. Schwebifche Rriegevolf und Unterthanen nich enthalten und ihnen auf feinerlei Urt und Beife einiges Leib noch Schaben gufugen, fonbern vielmehr bei allen Borfallenbeiten benfelben in ber Gute und Soflichfeit begegnen, und es alfo und nicht andere bei Bermeibung unferer Ungnabe, und ohn nachbleiblichen fdweren Strafen halten follen; wornach fich febermann gu richten. Dreeben, am 27. September 1706."

Mm 30. September einfte Konig Stantslaus mit 1600 Poten und Schrechen in Reisonig ein und nahm sein hauptquartier auf m Scholfe, die polnissen Magnaten aber, 30 an der Jahl, der Pring Alexander, der Großfürft von Kutshauen, Spassia, und die Instantie blieben in der Sadd. Die polnissen Magnaten batten die Hälfte der Stadt an der Mulbenfeite zu ihrem Quartier, die Schweben aber die andere Hällte und die Reussorg; sie verließen Weis aber bald mit fannen größerer Schofferdie wegen auch in die Stadt - 2m 14. October traf Konig Rarl XII. in Leisnig ein, an welchem Tage auch ber Frieben vollzogen worben war.

Die Ginquartirung foftete ber Stadt 24,741 Thaler 4 Gr. 2 Bf. Der Commer biefes Jahres 1706 mar fo heiß, baß faft alle Baffer vertrodneten und man an verfchiebenen Stellen unbebinbert burch bie Dulbe und Etbe geben fonnte. Dennoch erfolgte eine wohlfeile Beit, fo bag ber Scheffel Rorn nur 1 Rl. ober 1 Thir, foftete. Die Urfache bavon mar, bag man Alles ju Gelbe machen mufite, um bie ichmebifche Contribution au berablen. Die Schweben eine große Menge Rindvieh mitgebracht hatten, meldes fie bei ihrem Abquae perfanften, fo fonnte man einen iconen Dofen fur 8 bie 10 Thaler erhalten. Bei Gintreibung ber Contribution wurde auf nichte, weber auf einen Abgebrannten noch auf einen Armen Rudficht genommen, "fonbern es haben bie armen Leute Die anferlegte Schatung entrichten muffen, wenn fie es gleich vor ben Thuren gufammengebettelt." Als bie Univerfitat Bittenberg in Demuth vorftellte, ihren Dorfern gnabige Berudfichtigung gn ichenten, nachbem fie barauf bingewiefen batte, bag in Bittenberg Buther gelebt habe, bem bie Schweben auch bie Reformation gu banten batten, gab man gur Untwort: "Und wenn Luther felbft noch lebte, fo muffe er jest Contribution geben."

Am 1. Januar 1701 wurde wie im gangen Lande so auch in zeienig ein Friedens und Danfsch gehalten. Um 3. Januar kam ber König von Schweden wieder hierber umd am 19. Januar bie Gemahsin des Stanislaus, welche die zum 18. Mai hier verweilte. Denn ungsachtet des abgeschiofignen Friedens blied König Karl XII. unter nischigen Borwande soft den gangen Sommer 1707 in Sachsen stehen und brach erft am 1. September auf. Um 16. Muguft og König Sanislaus mit eilenem gangen. Softnaat wiedere von Leidenig ab. Dem Lande seich soften befere ichvedssche Bestuch gegen 23 Millionen Haler ohne den vernesachten Schaden und die Ereautionen.

- Aus ben minber wichtigen Greigniffen ber nachften Jahre heben wir Folgenbes hervor.

3m Jahre 1713 wurde in Leidnig "eine Almofentaffe aufgerichtet und ber Mobns zu deren Erfaltung nach bem Quatemberfuß ausgestunden." Auch nahm in diesem Jahre auf hoben Befehl ber Bugunterricht feinen Ansang; er beftand in einer furgen Bugansprache au diesenigen, welche zur Beichte und zum heiligen Abendmaßl geben wollten. — Um 12. August wurden in der Gegend von Allenhof auch Vollenkollen in der Gegend von Allenhof auch Vollenkollen in der Gegend Vallen eingeliefert. Die Erwachsenen wurden bei Bedrohung des Etaupenschlages, wenn sie sich wieder in Sachsen betreten ließen, über die Gernge gedrach, die Kinder aber zurückbefallen und von Unter die zum 12. Jahre verpflegt, damit sie im Christenstum unterrichtet und zur Erstenung einer Absoffsion angeschaten würden. Da man über ihre Tausse in Ungewißheit war, so wurde vom Oberconssthoeit und angevorden, dass sie gedaust werden sollten, wecklass auch am Johannsbesch in Sturch den Taussen in den Archael von das fie gedaust werden sollten, wecklassen auch am Johannsbesch in Sturch den Tausserinkenden Kösster gefchaß.

3m Sabre 1717 feierte man, wie im gangen ganbe, bas gweite Subelfeft ber Reformation auf angemeffene Beife brei Tage lang. - Gine große Durre, welche im Jahre 1719 von Oftern bis gu bem 26. Muguft anhielt, verurfachte mehrere Jahre lang Theurung fo bag ber Scheffel Rorn über 5 Thaler foftete. 3m 3abre 1726 errichtete Gottfried Bimmermann in Leienia Die erfte Buchbruderei, aus welcher fpater bie befannte Ramprab'iche Chronif bervorging. 3m Jahre 1729 wurde auf allerhochften Befehl bie Brand. caffe in Sachfen eingerichtet. 3m Jahre 1730 feierte man am 25., 26. und 27. Juni bas Jubelfeft ber Uebergabe ber Mugeburgifchen Confession. "Alle 3 Tage ging ein Chren Befter Rath und bie Burgericaft vom Rathhaufe paar und paarweife jur Rirden, in ichwargen Manteln und Rleibern. Um britten Tage batten bie Schulfnaben und fonberlich bie Schulmagblein alle Rrange aufgefent, ba beim etliche 40 paar Dagblein gur großen Rirchtbure au aus ihrer Schule famen, und burch bie Rirche ine Altar gingen, ba Bante por fie gefetet waren." Sierauf hielt ber Superintenbent Bed eine Brufung mit ihnen.

In welchem Sinne und Geifte man damals noch die Gegebe begandelte, und von dem Aberglauben, dem man sich hie gab — davon giebt der Leisnigter Chronis Kamprad einen schagenden Beweis, wenn er vom Jahre 1731 schreibt: "Am 2. August als Sounadende Nachmittags famen 5 Sische von Mittag ber gestogen und jesten sich der ein der auf des Arten Bürgermeisters Joh, Georg Rudolphis Wohnhaus, einer auf das Kornhaus, bie Nach über blieben sie aus auf den Rath-hauf sien, bet folgenden Sountags siegen in einer der Math-hauf sien, bet solgenden Sountags son,

Bredigt wieder von Leisnig bier weg nach Dugeln ju. Golches aber hatte une, bem Bochften fei Dant! nichts Bofes bebeutet, fondern es war vielmehr eine aute Botichaft, bie uns anzeigte, baß wir eben biefen Sonnabend über 52 Bochen, ober über's Jahr barnach, bei eben fo erfreulichem fconen Better, ju une viel Evangelifche Glaubeusgafte fommen feben wurden, welches auch bie Salaburgifchen Emigranten hernach waren, Die eben gu folder Beit antamen, und fo lange und nicht lauger verblieben, ale une bie jahrigen Storche ju verfteben gegeben batten." Allerbings famen im Jabre 1732 am 2. Muguft und gwar gufallig auch an einem Sonnabend Rachmittag um 4 Uhr 402 jener Emigranten nach Leisnig, um bier über Racht ju bleiben. Gie wurden mit vieler Freude empfangen, bewirthet und aufgenommen und faft vou jebermann beichenft. "Es maren alles reinliche, verftanbige, tugenbe hafte und gute einfaltige Leute," ergablt ein Mugenzeuge - "aufrichtig und ohne Falich, Urme und Reiche, ja folche, Die auf viel taufend Thaler werth vermogenb gemefen, folches aber um bes Epangelii megen perlaffen, bamit fie nur bie evangelifche Lebre, bas liebe Bort Gottes, öffentlich horen, brauchen und befeinen mochten. Gin Chren-fefter Rath allbier ging ihnen meift mit fcwarger Rleibung und Manteln bis an bie Minfmiger Strafe entgegen, Die Schutengefellichaft aber ging mit ihren Gemehren poran, und murben fobann nach einer furten Unrebe und Bewillfommnung febr erfrenlich angenommen und in Die Stadt gebracht." Bei Diefer Ginholung nach ber Stadt ging ber Dabchenlehrer mit feinen Gouslerinnen poran, bann famen Die Rnaben mit ihren Lehrern, bierauf folgte ber Rath, Diefem Die Salfte ber Schutengefellichaft, an welche fich bie Emigranten und Burger, paarweife gemifcht, anschloffen. Den Schluß bes Buges bilbete bie anbere Balfte ber Schutengefellichaft. Bor bem Rathhaufe wurde ein Rreis gefchloffen und oben auf ber Rathhaustreppe ftand ber Digconus M. Schilling und hielt eine bewillfommnenbe Unfprache an Die Emigranten. Er beutete au, bag fie um ber Berechtigfeit willen verfolgt murben und wegen ihres Befenntniffes bes Epangeliums; er troftete fie mit Bottes Bort und verwies fie auf feine Gulfe und ermannte fie, baß fie nur beftanbig bei ber evangelischen Lehre bleiben follten, Gott wurde fie bann ftarten, beichugen und ju ihrer Freiheit gelangen laffen. Dann murben fie ihrem Gott nicht nur im Gebeimen, fonbern auch öffentlich bienen und feine heiligen Sacramente ungehindert zu ihrer Seligfeit brauchen tonnen.

Silerauf nahm ein jeder Burger einige Emigranten mit jich zu auf viele konnten gar feinen bekommen, man ftritt und bat, um nur Beweise der Gaffreumbischi geden zu konnen. Die Emigranten wurden reichtig beischent und zwar von Seiten ber Stady Durgerichgit, aus bem Königlichen Amte und von Privatversonen, namentlich von den abeligen Herrichgiten. Die Bietetsdemeister gingen von Haus zu Baus, um die milben Gaben einzuholen und sie wurden mit aroßer Kreicholiefte erfeite.

Um folgenden Tage, Sonntage, ging der Rath sammt der Geschaft mit den Climigenaten Bormittage in die Kiche, wo der Superintenddent über das Evangelium am 8. Sonntage nach Trintiatie predigte.

Rach dem Geliedblenste entpflige achtende in heine hierarf und hose Rathbaus, wo unter sie über 200 Thaler Geld ausgetheilt wurden. Ausgeren hatten sie von ihren Wirthen noch Geschaft werden in der Wischen feiten und der Gelden die ersten nach von Leinig über Müglen noch Ofschaft. Die resten nach von Leinig über Müglen noch Ofschaft. Die resten und der feiten nur von Leinig über Müglen noch Ofschaft. Die konitriet und beschendt. Die Abscheiden die Reich und beschaft wir der Verlagen und der Verlagen der Verlagen der Die Abscheiden der Die der Abscheiden der Die Verlagen der Verlage

- An bemielben Somitage, am 3. Muguft, ward von allen Kangein abgefündigt, baß am nächsten Somitage für die armen Salsburger Ausbrauberer in gang Sachsen eine Gollecte in den Richen gesammett werden solle. Diese geschach auch in Leidnig; man sand in dem Kingskeutel sogar doolhiede eingesteget:

Wie groß ber Wildfand in iener Zeit um Leienig berum gewesen ift, erhellt aus Folgendem. Um 22. August 1738 wurde
vom Königl. Hof, der durch Leienig ging, dei Schönnersiddt eine
Zagd abgehalten. Man erlegte 600 Hirsche und Reche, 12 wilde
Schweine und 6 Jüdsse. Im Zahr 1740 war am 10. Zanuar die
Kälte so groß, daß der Chommunionwein auf dem Altare gufrer.
Mm 27. Bedruar desselben Zahres liefen die Hirschied est Tag und
Racht vor Kälte und Hunger in der Siadt herum Bel der Allesiafte am 14. März demerkte man, daß das Eis 135, Elle fauf war.
Ungaachte biefer arossen Kilte, durch welche alle Weinstödt und

Rußbaume zu Grunde gingen, erfolgte boch eine gefegnete Ernte, und auch an Doft. Eriber verdarfe aber Bilete, da es zu Michaelies ichon wieder einwinterte. Wie reich die Mulbe damela an Ladfern war, geht baraus hervor, daß man im Mai nut Juni 1741 räglich fast 20 Stud gesangen hat; das Phund toftete 3 Ge.

#### 3weite Abtheilung.

Die Geschichte fubrt uns nun leber wieder in die Drangslat ves Krieges ein. — Raum hatte Kriedrich II. von Breußen im Jahre 1740 dem Throu bestliegen, als er auch die Anfprichte seines Saufes auf einige schlessteile Kriedrichtunger gegen Desterreich gestend machte. Da die Kasseria Maria Theresa diese Anspriche nicht beachtete, so sied Kriedrich Maria Theresa diese Anspriche nicht beachtete, so sied Kriedrich in Schlein eine Kriedrentstate der ber Krieg von Reuem; Friedrich drang nun mit 100,000 Mann durch Sachsel in wobenen in nud eröffnet den December 1743 mit Desterreich einen Vertrag geschoffen, unter Juscherung von 20,000 Sulfstruppen, und sich daburch den Krieg Weichuppen, und sich daburch den Krieg von Reuems, und sich daburch den Krieg von Reuems.

Diefer geschichtliche Unterbau war jum Berftanduiß bes Folgenben und wie Sachien wieber bagu fam, an ben Leiben bes

Rrieges Theil gn nehmen, nicht wohl gu entbehren.

Am 18. Mugnit 1744 erfichtenen auf bem Durchmarisch in Leisnig bie ersten Breußen, fast 700 Maun und 450 Pferbe nehft ber Artillerie, um bier über Nacht zu bleiben und banu weiter uach Bohnen vorzurüden. Siegreich ging Friedrich auch aus biefem Kampfe hervor und erhielt im Frieden zu Dredden, im Jahre 1745, seine Rechte auf Schleifen bestätigt.

Rach ber Schlacht bei Reffeldborf, am 15. December 1745, famen wieber preußische Truppen, am 26. December, burch Reifin gleicher Durchmarfich and am 28. und 29. December statt. Der Stadt verursachten blese Durchmarfiche einen Schaden von 4860 Thaten. Schon hatte man eine weitere Courtbution und Produntlisferung ausgeschrieben, als bes Rachts eine Staftett bie Rachtsich vom Arteben brachte, worauf sogleich bei Abrufung der Wachts eine Staftett bie Rachtsich vom Arteben brachte, worauf sogleich bei Abrufung der Wachts

bas lieb: "Allein Gott in ber Soh' fei Chr' ic." abgefungen wurde. Die unerwartete Rachricht machte einen folden Ginbrud, baß ein Rachbar aum anbern ging und ibm bie Friebenebotichaft mittheilte.

2m 21. Mai 1748 murbe bae Rathe Gericht (Die peinliche Berichtsbarfeit) bestätigt und auf bem Berge in ber Ropfgrube ein neuer Galgen erbaut. Der erfte, ber ihn gierte und uber welchen in ber Stabt bas Tobesurtheil ausgesprochen wurbe, mar ber Maurermeifter Ricol Benbenreich. Die Berurtheilung gefchab .. oben über ber Rathbaustreppe; Die Gerichteberionen maren ber Burgermeifter Johann Baul Beiner, Der Stadtfchreiber Johann Emanuel Ragne, ber an einer mit ichwarzem Tuch behangenen Safel faß, Die Stadtrichter und "Rathefreunde" ale Gerichteichoppen."

Belche Bedeutung ber Getreidemarft zu Leisnig auch fcon im vergangenen Jahrhunderte hatte, erfeben wir baraus, daß 1751 am 13. Februar 1296 Scheffel Getreibe auf ben Darft jum Berfauf gebracht wurben. - In bemielben Jahre murben auch Die Gaffen "fehr fein und gleich" gepflaftert. Enwas weiteres Bichtiges aus ben nachft folgenben Jahren bat une bie beglaubigte Gefchichte nicht aufbewahrt.

Leiber aber geben wir wieber einem traurigen Abichnitt in ber Beidichte unferes gambes und unferer Stabt entgegen. nen ben fur Sachfen fo unheilvoll geworbenen 7jabrigen Rrieg.

Die Reinbe Rriedrich's II., Defterreich und Ruffland, hatten ein Bunbniß gegen benfelben gefchloffen, bem bas bagu eingelabene Sachien amar nicht formlich beitrat, aber auch nicht ganglich fremb blieb. Friedrich erhielt bavon burch Berrath Rachricht und befchloft. feinen Feinden guvorzufommen. 2m 20. Auguft 1756 fiel er mit einer Urmee von 60,000 Dann in brei Abtheilungen in bas gang unporbereitete Sachfen, betrachtete biefes fofort ale fein Gigenthum und ließ Lieferimgen an Gelb und Raturalien ausichreiben. fachfifden Rammer- und Landeseinfunfte mußten an bas "preufifche Belbfriegebirectorium" in Torgau eingeliefert werben. Der Bergog Ferdinand von Braunfdweig und Luneburg, tonigl. preugifcher Generallieutenant ber Infanterie, erließ ein Manifeft, welches auch bei bem Rathe in Leisnig eintraf und bie Befanntmachung bes Ginrudens preußischer Truppen in Sachien und Borichriften gu beren Berpflegung enthielt. Da jugleich barin verordnet wurde, bag bie Ritterichaft und Stabte bee Leipziger Rreifes, um megen biefer. Berpflegung bie nothigen Anordnungen gu treffen, Deputite nach Leipzig feiden follten, fo wurde auch vom hiefigen Rathe ein Mitglied bahin abgesenbet.

2m 9. Ceptember 1756 rudte Friedrich in bas ichuslofe Dreeben ein, ließ alle durfürftlichen Raffen wegnehmen und bas Beughaus mit 250 Ranonen ausraumen. Rach feinem Sieg bet Lowolit in Bobmen über Die Defferreicher nahm Kriedrich Die gange aus 14,000 Mann bestehenbe fachniche Urmee, unter welcher ber fürchterlichfte Sunger wuthete, ju Chenheit unter bem Lillenftein gefangen. Die Unterofficiere und Gemeinen murben bem prenfifchen Beere einverleibt und bereits am 26. October jogen zwei folde preußifch-fachfifche Regimenter in Coldis ein. 2m 25. Rovember langte ber Ronig Friedrich von Breufen über Leipzig, Grimma und Colbis fommend in Leisnig an und fete fofort feine Reife uber Dobeln und Roffen nach Dreeben fort. Gang Sachfen mar in feiner Bewalt; er nahm feine Binterquartiere bier und brudte burch außerordentliche Contribution bas gant, welches fur bie feblerhafte Bolitif feines Regenten, Der mit feinem Minifter Brubl nach Bolen gefioben war, fchwer bugen mußte. Die ganbftanbe wurden gezwungen, 8000 Mann Recruten gu fchaffen. Die preus Bifche Armee mar 146,000 Mann ftarf Bur Unterhaltung berfelben waren monatlich 911,080 Thaler nothig, wogu Gachfen bas Reifte ichaffen mußte. Der fiebenjahrige Rrieg foftete bem ungliide lichen ganbe fiebengig Millionen Thaler. - 3m Fruhjahr 1757 brach Friedrich nach Bohmen auf, gewann bie Schlacht bei Brag, ben 6. Dai, verlor bie bei Rollin, ben 18. Juni, ging mit einem Theile ber Urmee ben Frangofen entgegen, fam am 2. September nach Leisnig und nahm fein Sauptquartier auf bem Rittergute Bolbis. Bon bier jog er über Grimma weiter nach Thuringen und erfocht am 5. Rovember 1757 bei Rogbach an ber Sagle ben glangenbiten Sieg über bie Frangofen und fprengte gugleich Die Reichsarmee. Bon hieraus eilte er nach Schlefien und pernichtete am 5. December bei Leuthen Die ofterreichische Urmee. Leisnig und bie Umgegend hatten in Diefem Jahre nicht wenig von Durchgugen und Contributionen ju leiben gehabt. Richt allein bie Breufen erpreften, fonbern auch bie Defterreicher, welche im Muguft unter bem Generalmajor von Laubon ericbienen.

Das Jahr 1758 mar nicht viel ertraglicher; Friedrich folug bie

Ruffen in ber morberifchen Schlacht bei Bornborf am 25. Muguft." murbe aber am 14. October bei Sochfirch pon ben Defterreichern überfallen und gefchlagen. Leisnig und bie benachbarten Stabte, namentlich Colbit, hatten in biefem Jahre weniger burch bie Breugen, ale burch bie Defterreicher ju leiben, von welchen mehrere ftarfe Abtheilungen im Rovember burchzogen. 3m Allgemeinen aber bauerten bie ungeheuren Gelberpreffungen und Ginlieferungen fort; bas Land mußte 4 Millionen Contribution gahlen.

Etwas weniger brudent mar bas Jahr 1759, in Rolge ber Berlufte, welche Friebrich erlitt. Er verlor bie morberiiche Schlacht bei Runnereborf, bei Franffurt an ber Ober, am 12. Muguft gegen Die Defterreicher und Ruffen, worauf Die Defterreicher Befit von Dreeben nahmen; ein Theil berfelben berührte auf feinem Mariche Leisnig und Colbis. Friedrich blieb ben Binter uber in Cachs fen, auf bem auch Die Defterreicher lafteten, fchrieb Contribution aus und vervollftanbigte feine Urmee burch Musbebung fachfifcher

Recruten, Die auf bas bartefte betrieben murbe.

Bochft traurig mar bas Jahr 1760 fur Cachfen. Friebrich beichlof, fich por Allen Dreebens wieber zu bemachtigen. Er ließ bie ungludliche Stadt vom 14. Juli an bis jum 30. Juli befchies Ben; gange Strafen brannten nieber, 5 Rirchen und 416 Saufer wurden in Afche gelegt, ohne bag er bie Stabt in feine Sanbe befam. Der Ronia mußte abgieben, gewann aber burch ben blus tigen Sieg bei Torgau, ben 3. Rovember, gang Sachien wieber, mit Musnahme von Dresben. Leisnig hatte nur burch fleine Durchunge in Diefem 3ahre zu leiben. 2m 2. Rovember traf aber bie faiferliche Reichserecutionsarmee, von Bechfelburg fommenb, in Colbis ein. wo fie oberhalb ber Stabt vom Topeleberge an nach Terpibich ju ein Lager aufichlug, welches fich über Brofen bis nach Leienig ausbehnte, welches ftarte Lieferungen machen mußte. 15. December murbe von ben Deputirten ber Stanbe bes Leipziger Rreifes eine Contribution ausgeschrieben, wogu Leisnig eine namhafte Summe beitragen mußte, welche minbeftene 10,000 Thaler überftiegen bat, inbem ber Stabt Colbis 15,065 Thaler 3 Gr. auferlegt wurben.

Friedrich blieb mabrent bes Bintere in Leipzig, von beffen Burgerichaft er 1,100,000 Thaler erpreffen wollte und 20 ber angefebenften Danner in ber Bleigenburg gefangen fegen lieg. Enblich wurde die Forderung auf 800,000 Thaler ermäßigt. Der General Sephist tröftete mit den Worten: "Wenn der König das Pfläster von Leipzig ausserissen und Bertlin damit pstakten sies, so wirde er doch den Segen von Leipzig nicht uchmen, welcher alle beite Erreffungen im Kurem verzessen machen wird.

Das Jahr 1761 war fir Sachfen etwas ertöglicher und ohne bebutende Kriegereigniffe. Kriedrich ging nach Schlessen milies den Pring Heinig heinig in Sachfen gurud. An Durchmaftichen schle es aber auch hier nicht gang, namentlich von kaiferlichen Teuppen.
Im Jahre 1762 war Sachfen wieder der Schapfung friegersche Auftrieben, bestegte sie am 22. Mai bet Dobeten nas Sachfen zu vertreiben, bestegte sie am 22. Mai bet Dobeten in mit am 29. Crobete in der Mitgen Gharth de Kreiders Friedrich fam unn selbst nach Sachfen zu ber bittigen Schafen und biedlo sim Vovember für den Witterlichen Baftenstellnach Bereicht und der Verlereicher hielten wieder in Wahrschulffund. Verlegten und Deferreicher hielten wieder in Sachfen Witterlichen bestehrt wieder in Sachfen Witterlaustiere. Die Roth und das Elend wurden noch durch die Arbeiten ferten ab Erder Beiten Witterlich konten folgte im Koberna 6 Thaler, Gerfte 5 Thaler, hie 3 Kaler. In Sacher, Korn 10 Kaler, Gerfte 7 Thaler und Sacher 5 Labeter, Korn 10 Kaler, Faler 7 Thaler und Sacher 5 Labeter, Korn 10 Kaler, Korn 10 Kaler, Sacher

Mit welcher Hate die Courtebulionen eingetrieben wurden, das von mag als Belag Bolgendes bienen. Um 18. Juli 1762 wurde der Siadt Goldig prenssischer Seits eine neue Braudschapung von 7000 Thalten auferlegt. Da es nut unmöglich war, diese Summen unfynderingen, so wurde die Stadt sofort mit 3 Thalten Ercutionsgesüßeren täglich belegt und mußte nebenbei den zur Ercution geschieben Unterofficier unterhalten. Als auch diese Maßeregel die gewünsische Emmme nicht geschiedaffen lonnte, wurde am 14. September ein Theil des Nathecollegiums in Berhaft genommen. Am 29. September wurden sie zwar welder freigelassen, sobod schon 10. nicht allein seinelig alle Maßenfiglicher, sobod schon gegen 20 Bürger und einige Weiber, an der Selfle speec abweseinden Männer gestanglich eingegagen und theils in Goldig, shells in Grimma zur Spil gebracht.

Endlich erschien das längst ersehnte Friedensjahr 1763. Schon am 17. Februar wurde der Friede auf dem Schlosse von Hubertusburg abgeschlossen, als dessen Grundlage im Milgemeinen der Oresbener Friede von 1743 angenommen ward. Das siedensährige

über die folgenden Jahre hat und die Geschichte wenig Bemeer kendwerties aufbewahrt. Um 2. Ortober 1768 wurde in der Stabtieche der Regierungsantritt des Churchirften Ariedrich August III., nachmaligen Königs, gesetert. Die Hubbyung der Amter Coldin, Leidnig, Rochlig und Musschen fant am 22. September unter den

gewöhnlichen Feierlichfeiten in Colbin ftatt.

Im Jahre 1770 fiel vom 19. bis 22. Maig ein jo tiefer Schnee, oaf bie Winterfaat verdarb und die Soummersaat durch die große Rässe fest demachseligist wurde. Die Holge dwon war große Theurung. Much im Jahre 1771 siel vom 26. bis 27. März eine solche Masse de eine Auch im Sahre 1771 siel vom 26. bis 27. März eine solche Masse de Ednee, das er an manchen Orten 3 bis 4 Ellen hogh tale. Die darauf im Sommer einfallende nasse Wittenung verussachte einen gänzlichen Missouchs salt aller Getrebearten nud vermechtet dienen gänzlichen Missouchs salt aller Getrebearten nud vermechte dienen gehrelte Abente 12 Geroften. Im Jahre 1772 sitze der Pretes sit das Korn auf 9 Thater 12 Geroften; die Gerste tostete 8 Thater. In Boste einer gesqueten Ernie siel das Korn aber im Monat Juli auf 6 Kabete mie pieter auf 4 Thater.

Im Jahre 1778 brach leiber wieder ein Krieg aus, ber öfter reichifide Erbsolgefrieg; doch wurde schon am 13. Mai 1779 gu Reichen Gelede geschloffen und beshalb am 7. Juni ein Danfieft gefetert.

Ohne wichtige Ereigniffe vergingen für Leionig bie folgenben Bahre.

Bie in vielen Stabten, fo hatten fich auch in Leisnig noch

manche außerliche firchliche Bebrauche erhalten, welche ihren Ursprung bem fatholifchen Ritus verbanften. Go murbe bei ber Ginfegnung ber Softien und bes Beines im Abendmabl vom Rirchner 3 mal ein Glodchen gelautet, jum Beichen ber Bermanblung bes Brobes und Beines in ben Leib und bas Blut Chrifti. 2m 13. Sonne tage nach Trinitatie 1786 borte biefes Lauten auf Beranlaffung bes herrn Bice - Superintenbent Urat auf. Diefer Mann machte fich überhaupt um firchliche Ginrichtungen im Ginne ber vorgefchrits tenen Beit verbient. Go wurde burch ihn in bemfelben Jahre Die Litanei beim Rachmittagegotteebienfte meggelaffen und nur alle wier Bochen einmal gefungen. Much verordnete er, bas bas Coangeliftum und bie Gpiftel von bem Diatonus an bem Taufftein nicht mehr abgefungen, fondern vorgelefen wurden. Ferner wurde ber Segen von jest an Rachmittage vor bem Rircheneramen gefprochen. Diefer verbieute Mann ftarb am 5. Geptember 1788 und murbe mit ben altebrmurbigen Gebrauchen begraben. Gein Rachfolger, Superintenbent DR. Liebel, führte am 23. October 1789 bie Bochencommunion ein.

Im Jahre 1780 brach in Sachjen ber so genanute "Bauernfrieg" aus, eine bauertiche Bolisboregung, welche namentlich gegen
bie Rittergutsbessehre und Gerichtsischoppen gerichtet war. Die Kolge
babon war, baß man bas Millialt unsammenigg und bie Stabe
burch Besahung schiptle. Auch Leibnig erhielt Besahung und wurde
ringdum mit Sobaten umgeben, während bie Hore beigt wurden,
ba bie aufrührerlichen Bauern auch von bier nach ben Gerichtsbescone Geraube
von Kriebstein arg gemißhandelt und aus mehreren Wunden biliend nach Leibnig gebracht worden, wo er in Folge ber erhaltenen
Berfehungen farb.

Am 27. October 1790 fant ber Superintenbeut M. Bonaventura Heffmann in feinem 81. Jahre. Zeitgenoffen schiberen fin ab einem geispollem Prebiger. So soll er bie Gewohnschig gehabt faben, beim Auftritt auf die Kangel in wenig Worten ben Hauptinhalt feiner Prebigt ausgeben. Bei einem schweren Gewitter schipe Pre Blic in das Schofe und toblete bie Gattin bes Antibervendiere. Bei ber ersten auf biesen unglidsfall gehaltenen Prebigt, am nächften Sonntag, betrat ber Superintenbent Hofmann bie Kangel mit ben Morten. "Denft nicht, ihr großen Erbengötter, Daß ihr nur groß und mächtig seb! Daß sehrt ihr auß seinem Wetter, Wenn er mit seinen Bligen brau. Er ibbet cuch in einem Ru. Ach , aroßer Gott, wie aroß bift bu!"

Bieber batten bei ber Communion fomobl bie Beiftlichen ale auch Die vier Rnaben, welche bas Tuchelchen hielten, Deggemanber nach fatholifchem Ritus getragen. Diefes wurde 1791 abgeschafft. - 3m folgenden 3abre, 1792, wurde Die Orgel aus einander genommen und breiter gefaßt. Die Reparatur toftete 1000 Thaler. 3m folgenden Jahre wurden bie Emporfirchen über bem Gingechore neben ber Orgel gebaut. 216 im Jahre 1794, im Geptember, Breu-Ben feine Beere gegen Franreich gieben ließ, murbe auch Leisnig von bem Durchmarich berfelben betroffen. 218 Beitrag gur Guls jurgeschichte und ale Rachtrag ju bem bereite oben, G. 98. ermabnten mag noch bingugefügt werben, bag im 3ahre 1796 eine Abanberung in ber Rleibung ber Frauen bei ben Leichenbegangniffen vorging. Bieber trug man über bas ichmarge Tuchfleid einen fogenannten "weißen Schleier". Ge mar eine meife Befleibung. hinten und vorn fich ale Schurge barftellend, bebedte auch bie Bruft, ging über ben Ropf nit bing von bemfelben ale langer Schweif berunter. Es wird biefe Befleibung ale eine mahrhaft gefpenfterartige geschilbert und war auch fehr foftspielig. Gie fam im Sabre 1796 in Beafall.

Am 1. Januar 1797 wurde gum ersten Wale eine Collecte nach dem Bore und Nachmitagsgottesdenst in den vo den Krichstütern siechenden Becken gesammel. Der Ertrag, 24 Oht. 8 Gr., wurde theist zum Pflasten des Allesses in Verläusses von Weiter ist eine gesammel. Der Ertrag, 24 Oht. 8 Gr., wurde theist zum Pflasten des Allesses in Verläusses von Weiter ist eine Anfalle von Weiter der Allesses von Weiter der Verläusses von Weiter der Verläusses von Verläussen von Verläussen von Verläussen von Verläussen von Verläusse von Verläusse von Verläussen von Verläussen von Verläussen

angepflang, nachdem mau im Jahre vorher mit Linden den Anjang gemacht hatte; im herbif pflangte mau vom Schlogibte an eine Alltee bis, in die Obsichem Gatren. Der Schoffel Beden toftete am Schluße des Jahrhunderts über 6 Ahaler; das Korn über 5 Hatter und Gerste über 3 Ihaler. Um 7. Juni 1800 von der Gertreibemarft is sieher 3 Ihaler. Um 7. der in 1800 von der Gertreibemarft is sieher voll Wagen, deun es waren über 2700 Schoffel Gettebe aufgefahren. Der Peris des Kornes tam auf 2 Ihle 8 Ge.

Um 5. October: ale an bem Tage, an welchem im Sabre 1700 bie Stabt bas große Brandunglud betroffen hatte, murbe ein allgemeines Dauffeft gefeiert. Zage vorber verfundete bas lauten aller Gloden baffelbe; am Abend murbe vom Rirchthurm muficirt. Um Dauffefte felbft wurde wieder fruh um 5 Uhr mit allen Gloden gelauten und unter Bofaunenichall vom Thurme gefungen "Bon allen Simmeln tout ber Berr"; fobanu: "Lobt ben Beren, Die Morgenfonne." Au verschiedenen Orten maren Ghrenpforten angebracht und Daien gefett. Gegen 8 Uhr verfammelten fich bie Beiftlichen, Die Rathomitglieder und Die gange Burgerichaft in ichmarger Rleidung auf bem Rathbaufe, Die Schulfinder aber in ibren Schulen. Sierauf gogen bie Rnaben nebft ber Cantorei auf bas Rathbaus, von wo aus die Proceffion unter Lautung aller Gloden, Mufif und Gefang bee Liebes: "Gei lob und Ehr' ic." fich nach ber Rirche bewegte. Buerft gingen bie Schulfnaben, bann bie Cantorei, hierauf folgten Die Beiftlichen, ber Rath und Die Burgerichaft. Die Schulmabchen batten fich porber in Die Rirche begeben und auf bem Altarplat ihren Git genommen. Ge murbe eine eigens für biefen 3med componirte Rirchenmufif aufgeführt und bann bie Danfprebigt von bem Emperintentent Liebel gehalten Dorfern maren Frembe bereingefommen, welche bie Bange ber Rirche faum faffen fonnten. Unter bem Gefange: "Berr Gott bich loben wir", welcher mit Erompeten und Baufen begleitet murbe. nahm ber Gottesbienft ein Ende. Nachmittage wurde ebenfalls eine Danfpredigt gehalten, worauf Die Choraliculer unter bem Gefange: "Bie groß ift bes Allmachtigen Gute" burch bie Strafen ber Ctabt jogen und von ben Burgern reichliche Gelpfpenben erbielten. Abende um 5 Uhr murben Die Armen, 80 an ber Babl. auf bem Rathhaufe gefpeist, mobei ber Saal erleuchtet mar; auch bie Singischiler waren babel, welche einen Gesang aufführten. Die Rach ber Spessung wurde wieder ein Dantlied gefungen. Die Stadt, wie die Chrempforten waren sestlich erleuchtet; an vielen Jensten waren Juschriften angedracht. Unter die Schullsner wurden ben fleine Gelehpenden versteheilt.

Bur Erinnerung an biefes Danffest waren Dentmungen in Gob (7 Thater) und Silber (15 Grofchen) geprägt worben. Muf der einen Seite sieht man Leisnig in Klammen mit der Unterflorist: den 5. October 1700; auf der andern Seite die neu erbaute Stad; dier welche die Senne aufgeth, mit der Unterfloffist? Leichnig den 5. October 1800. Das Militair war an diesem Tage in Parade ausgegen; die Schülern sielten die Fessichen und lösten am Abend diese Bolter auf bem Martte.

Der Anneitt bes ineien Jahrhunberts wurde am 1. Januar 1801 iefeitich und festlich begangen. Am 7. Mai besselben Jahres 30g ein ishweres Gewitter über die Slad; welches den Kluren vielen Schoden gustigte und in die Kiche zu Gerdorf wiederholt einschigt, Deie wurde daburch be ichäddigt, da im Reuden nichtig ward.

— In demselben Jahre sing auch die Schuppodenimpsung in Leisnig an allgemein zu werden. Jugsteld wurde auch in der Recharderung vorgenommen; die Mauten familich, in der nen die Mauner zu dem Jandwertsquartal und in die Bechanen die Mauner an, in Wegfall zu sommen; auch wurden die runden die genach, sing en an, in Wegfall zu sommen; auch wurden die runden die, die Guthafden. Seiner in die kanne die sondern Woods; Stiefel und Schube wurden nicht mehr rund, sondern ipsig genacht; auch samen die so genannten Stof-pentiefel für Alltindome.

Das so verhängnisvolle Jahr 1803 sing mit einer ungemein mit in der Sahr and, auch froren alle Rhymvasser ab, nicht mit in der Sladet, soudern auch in den Borstädten, so das das Basser zum Brauen aus der Mulde herausgesahren wurde, welche man vorher aushachen misse. Ert am 10. Warz sam das Korwasser in die Sahr Er ihr den 10. Warz sam das Korwasser der in die Sahr war, daß die Kebfrichte sehr litten und die Getreibepreise so siehen gegen 3 Thaler und die Gerteibepreise so filter und die Gerteibepreise auch die Gebrachen gegen 3 Thaler und die Gerteil 3 Thaler fostete.

Der 10. August biefes Jahres, es war ber erfte Tag bes Laurentimarties, follte leiber fast die gauge Stadt wieder in Afche legen. Gegen 10 Uhr Abends fam vor bem Oberthore in ber gwiichen Burgermeifter Stellner's und Gottlob Langen's gelegenen Schenne Feuer aus, welches mit folder Macht um fich griff, baß balb 43 Cheunen in Blammen ftanben. Da bie Scheunen auf beiben Seiten bes Steinweges am Stadtgraben bin brannten, fo verbreitete fich bas Reuer nach mehreren Seiten, fo baß balb bie Rornbaus. und Dbermarftgaffe brannten. Buerft ergriff bas Feuer Die Bintergebaube, bann bie Bohnhaufer felbft. Balb loberte ber gange Marft, wo bas Teuer burch bie Jahrmarftebuben reichliche Rahrung erhielt. nebft bem Rathbaufe in Rlammen auf, fo bag es nur ein ungeheures Feuermeer gab. Das Getummel wurde burch bie Fremben noch vermehrt und an Rettung ber Sabfeligfeiten war faum gu benfen. Das Feuer wuthete Die gange Racht hindurch und ale am Morgen bie Strablen ber Sonne traurig burch ben Rauch und Qualm blidten, lagen 4 öffentliche Gebaute, 195 Bobubaufer mit ihren hintergebauben und 43 Scheunen in grauenvollen Trummern Gin Augenzeuge berichtet: "Diefe Racht mar eine ber fdredlichften. Das Buthen Des Feuers, Die vielen bes Jahrmarfte megen anmefenden Fremden, Die, wie bie ungludlichen Ginwohner ihre Sabe. fo auch ibre Bagren retten wollten, bas Gefdrei ber Denge und Bimmern ber Rinder, bas Rrachen ber einfturgenben Saufer, bas Brullen bes Biebes und ber rollende Donner am Simmel vermehrte bas Grauenvolle Diefer Racht."

Die Rirche, die geiftlichen und Schulgebaide, fowie der untere Theil der Stade wurden erhalten. Un der Ede der Babergaffe brach fich die Wuld der Slammen, während die andere Seite der Rirchgaffe gang ihr Opfer wurde. Mit Thefinahme empfingen die geretteten Bufger ihre verunglidten Mithurger und ach einigen Tagen waren saft alle Abgebranute untergebracht. Schon am Morgen nach der Schrechmacht eilten die Broohner der umtlegenden Opfer mit Lebendmitteln in die Globt.

Allein und ohne fremde Sulfe founte die icon fo oft ichwer beimgejuchte Stadt ich nicht wieber aus ibrer Afche erhoben. Bon allen Seiten gingen mitte Gaben ein und wir freuen und heute noch, berfelben danibar gebenfen gu fonnen.

| Es gingen ein |   |  | ein | 00 | ր: |     |       |   |     |   |      |
|---------------|---|--|-----|----|----|-----|-------|---|-----|---|------|
| Altenburg     | , |  |     |    |    | 233 | Thir. | 3 | Gr. | 6 | ¥f., |
|               |   |  |     |    |    |     | *     | 6 |     | 6 |      |
| Borna .       |   |  |     |    |    | 115 |       | _ |     |   |      |

| Bitterfeld                        | 55  | Thtr. | -  | Gr. | _  | P   |
|-----------------------------------|-----|-------|----|-----|----|-----|
| Barby                             | 106 |       | 3  |     | 4  |     |
| Die evangel. Brubergemeinbe       |     |       |    |     |    |     |
|                                   | 33  | *     | 6  |     | _  | ,   |
| baselbst                          | 426 |       | 7  | *   | 7  |     |
| Colbin (83 Brote, 3 B. Bier),     | 185 |       | 20 | ,   | _  | ,   |
| Dobeln (1 1/2 Scheffel Rorn, 292  |     |       |    |     |    |     |
| Schffl. Berfte, 178 Ct. Brote),   | 148 |       | 6  |     | 11 | r   |
| Dahlen                            | 41  |       | 12 |     | 10 | ,   |
| Dahme                             | 56  |       | 16 | ż   | _  |     |
|                                   | 45  | ,     | 16 |     | 1  | ,   |
| Gilenburg                         | 172 |       | 12 |     | 2  | ,   |
|                                   | 94  | ,     | 15 | =   | _  |     |
| Elfterwerba                       | 14  | i     | 15 |     | 7  | ,   |
| Franfenberg                       | 100 |       | _  |     | _  | ,   |
| Beringewalde (3 Schfft. Betreibe, |     |       |    |     |    |     |
| - 52 Brote, 1/ Bag Bier),         | 111 | ,     | 6  | =   | 5  | =   |
| Beithain (128 Brote, 2 Schift.    |     |       |    |     |    |     |
| Salz),                            | 72  | 4     | _  |     |    | ,   |
| Grafenhainchen                    | 28  | s     | 6  | 2   |    | . , |
| Grimma                            | 396 | ,     | 1  | =   | _  | s   |
| Sainchen                          | 102 |       | 4  |     | _  | ,   |
| Bartha (201 Brote, 1 E. Bier),    | 80  | ,     | 11 |     |    | \$  |
| Bergberg                          | 40  |       | 3  | 5   |    | *   |
| Sain                              | 74  | 5     | 11 | =   | _  | \$  |
| Bettftabt                         | 51  |       | 20 | *   | _  |     |
| Subertusburg und Mermeborf        | 107 | *     | 12 |     |    | 2   |
| Rirchberg                         | 53  |       | 16 | 5   | 6  | 5   |
| Ronigftein                        | 40  | ,     | _  | ,   |    | s   |
| Ronigstein                        | 38  |       |    | *   | _  | ,   |
| Liebenmertha                      | 24  | *     | 9  |     | 4  | \$  |
| Lommabid                          | 55  | *     | 14 |     | _  | ,   |
| Lösnig                            | 69  | *     | 16 | *   | 14 | ,   |
| Mugeln (56 Brote und Getreibe),   | 64  |       | 23 |     | 4  | =   |
| Mitweida (Bier und Brannts        |     |       |    |     |    |     |
|                                   | 337 | 3     | 8  |     | 9  | ,   |
| Muhlberg                          | 50  | #     |    |     | _  | ,   |
| Meißen                            | 150 | s     |    |     | _  | ,   |

| Musichen (23 Brote, Getreit   | e   |      |       |    |     |        |       |
|-------------------------------|-----|------|-------|----|-----|--------|-------|
| Doft),                        | ٠,  | 44   | Thir. |    | Gr. | _      | Pf.   |
| Rerchau                       |     | 37   |       | 10 | *   | 4      | -1    |
| Reufirchen                    |     | 11   | ٠,    | 2  | =   | _      |       |
| Ofchat (46 Sch. Rorn), .      |     | 281  | =     | _  |     | _      | 4     |
| Benig                         | Ċ   | 108  |       | 10 | ,   | _      | s     |
| Brettin                       | Ċ   | 67   |       | 16 | *   | 8      | 4     |
| Begau                         |     | 192  |       | 2  | s   | 4      | ø     |
| Querfurth                     |     | 26   |       | 16 | *,  | _      |       |
| Rogwein                       | Ċ   | 166  |       |    |     |        | 4     |
| Rochlit: Die Stadt (495 Brot  | 2). | 212  |       | 17 | *   | 2      |       |
| 2(mt (150 Brote),             |     | 65   |       | 20 |     | 2      | ,     |
| Strehln                       | _   | 47   | ,     | 14 | 5   | _      |       |
| Stolpen                       |     | 25   | *     | 23 |     | 4      |       |
| Schmiebeberg                  |     | - 19 | ,     | _  | *   | _      |       |
| Schandau                      | Ċ   | 24   | \$    | 12 | 4   | 2      | 4     |
| Schneeberg                    |     | 72   |       | 19 | 5   | 9      |       |
| Schweinig                     |     | 15   | ,     | 9  | 5   | _      |       |
| Torgau                        |     | 239  | ,     | 8  | *   | 9      |       |
| Trebfen                       |     | 21   | *     | _  | ,   | _      | ,     |
| Uebigau                       |     | 10   |       | 12 |     | _      | ,     |
| Burgen                        |     | 140  |       | _  | *   | _      | ,     |
| Balbheim (454 Brote), .       |     | 223  |       | 2  | *   | 8      |       |
| Beigenfele, Stabt             |     | 120  |       | 22 |     | 2      | *     |
| . Amt                         |     | 36   | ,     | 16 | 5   | _      |       |
| Behlen                        |     | 10   |       | 20 | *   | teatra | ,     |
| 3ei3                          |     | 73   | 4     | 5  | ×   | _      | 4     |
| 30rbig                        |     | 59   |       | 5  | *   | -      | =     |
| Schlogberg in Leienig         |     | 50   |       |    | 4   | _      | *     |
| Reuforge                      |     | 40   | \$    | _  |     | _      | ` # \ |
| Collecte in ber Stabtfirche . |     | 79   |       | 4  | *   | 11     | *     |

Gollecte in der Stadbfliche. 79 4 11. Sjerny formmen und die fhosst bedeutenben Gaben, welche von Leipzig und Dresben eingingen, so wie die von noch vielen andern in- und ausländissigen Städen und vielen Dorfschaften. Auch viele Sandvereter in den Städen Sachsens schieden an ihre handvertes genoffen namhafte Simmen, so daß gegen 30,000 Thale einfamen.

Um ben Rinbern ber Abgebrannten eine Beihnachtofreube maschen ju fonnen, vereinigten fich eine Angahl Bobibenkenber und

beachten eine Sammlung von 264 Afalern jusammen necht 12. Schriffeln Weigen. Herr Alctuar Freit as hatte auf das Brandunglid ein Gedach bruden lassen und wie Getag, zum Besten. ber Whyskenniten bestimmt; 225 Ahaler aus dem Erlös überwies er mit den Geschaftlickensten.

2m Beihnachtebeiligabend verfammelten fich bie Rinder in gewiffen bagu bestimmten Saufern und jogen in Procession in Die Schule. Die große Schulftube war jur festlichen Chriftbeicheerung eingerichtet; ber Thur gegeniber mar ein Altar angebracht, über welchem in Transparent Die Borte ftanben: "Beil bem Dichter!" Beim Gintritt ber Rinder murbe ein auf Dicfes Reft befonbere gebichtetes Lieb gefungen, worauf ber Rector M. Urnold eine rubrende Uniprache an Die Rinder hielt; nachher fprach ber Actuar Freitag in aufprechenber Beife ju ben Berfammelten. wurde jebem Rinbe an ben aufgestellten Tafeln fein Chriftgefchenf angewiesen; es bestand in einer Stolle, einem Ralender, Bachoftod, Pfefferfuchen, einem neuen Biergrofdenftud, ein Baar Strumpfen, einem baumwollenen Salstuch, einem Communionbuch fur Die alteren Schuler, wofur Die jungeren eine Befte , Deffer , Scheere, Bucher u. f. w. erhielten. Un Berth erhielt ein Rind fo viel ale bas aubere, es murben 84 Rnaben und 78 Mabden beidenft. - Muffer Diefem Chriftgefchente hatte auch Die Frau Sofmarichallin Freifrau von Radnit in Bereinigung mit mehreren hoben Frauen, benen auch die Pringeffin Mugufta fich angeschloffen batte, eine Denge Rinberfachen, ale Semben, Schurgen, Tucher ac. nach Leienig gefchidt, Damit folche am Chriftabenbe unter Die Rinber ber armeren Abgebrannten vertheilt murben. Diefe Bertheilung geschah auch am Chrift. abend, por bem eben gebachten 2lctus in ber Rirchnerei.

Noch in bemielben Jahre 1803 waren einige Saufer so wei wieber aufgebaut, daß sie im Winter bezogen werden sonnten. Der Avorents-Jahrmaris sonnten aber wegen der Schutthaufen und Trümmer, die noch nicht hatten weggerümt werden sonnen, nicht abgebalten werden. Im nächfen Sahre, 1809, erhoben sich 143 Wohnsaufer werden den bei hinter und Seitengebäube und Schrumen aus der Miche. Im Monat Byril entstand ein Aufrette und der macht eine Mauren und Immerfeuten, weckhe sie von siehen vohn nicht mehr arz beiten wollten. Ge waren einige taufende, namentlich auskändlich fredelter, welche nur durch Aufwohnsaus silknistigier Wassergefu wiebeiten wollten. Ge waren einige tausjende, namentlich auskändliche Wassergefu wie-

ber gur Ordnung gebracht werden fonnten. Die Anstifter wurden gefänglich eingezogen. hinsichtlich des Rathhaufes fam von höchfter Stelle ein Befehl, baß daffelbe nicht wieder in die Mitte des Marktes gedaut werden sollte (vergl. S. 56).

### Dritte Abtheilung.

Much ber Ofterjahrmarft fonnte wegen Mangel an Ranm im Sabre 1804 nicht abgehalten werben; er wurde verschoben und am 5. Juli por bem Oberthore gehalten. Das folgenbe Sabr . 1805, brachte eine große Theurung, fo bag ber Scheffel Rorn 13 Thaler, Die Gerfte 8 Thaler und ber Safer 5 Thaler foftete, erft nach ber Ernte fielen bie Breife etwas; ber Beigen wurde am 17. Juni mit 17 Thalern, bas Rorn mit 18 Thalern und bie Gerfte mit 11 Thalern verfauft. Merfmurbig war in biefem Sabre 1805 bie Bitterung. Um 30. Rovember vertaufte man noch Bflaumen und Rettigebirnen, bas Schod ju 4 Grofchen. Bom Fruhjahr an mar es ben gangen Commer hindurch rauh und fencht gewefen, fo bag Beu und Getreibe nicht troden eingeerntet werben tonnte. Das fpat reifende Dbft tonnte gar nicht abgenommen werben, ba es fcon 3 Bochen nach Dichaelis ju fchneien und gu frieren anfing. Die Baume hingen voll Schnee, Die Mulbe fror ju, thauete aber wieder auf, fo bag man ju Martini Die erfte Giefahrt hatte. Best erft fonnten bie Rartoffeln ausgegraben werben; es fror aber balb wieber und thauete erft gum 1. Abvent wieber auf, wo man nun Rorn faen fonnte. Der Scheffel beffelben toftete 14 und auch 15 Thaler; Die Ranne Butter 16, 18 und 20 Grofchen.

Gegen Ende des Jahres begannen die Durchmariche preußischer Armecoope; am 14. und 15. Rovember marichierten etliche Compagnieen Insanterie und Dragoner durch Leisnig und wurden auf ben nachften Dofrern einsuartiet.

Um 25. Januar 1806 erichien jum erften Male bas Leidniger Bochmilatt. Die Durchmärsche ober Rudzuge preußischer Eruppen ernenerten fich in Folge bes von Kaiser Napoleon bei Aufterlig erschieben Gieges; auch bie sachsischen Herren beiter gurid.

3m Fruhjahr fing bas Getreibe wieder zu fteigen an; am 22. Marz toftete ber Weigen 9 Thaler, bas Korn 7 Thaler und bie

Berfte uber 6 Thaler. - 2m 26. Juni 1807 bebrobete gegen Mittag ein ichweres Gewitter bie Stabt, ein Blip ichlug in ben Rirchthurm, beichabigte bie Orgel und verschiebenes Andere. Die gange Rirche mar voll Rauch und Schwefelbampf. Um 3. Uhr murbe eine Beiftunde gehalten und bem Sochften fur bie Abwendung ber Befabr gedanft. - 2m 10. Auguft Abende gegen halb gehn Uhr, ale ju ber Stunde, mo 1803 bas Feuer ausbrach, jog ber Cantor mit ben Gingichulern, wie in fruberen Jahren, auf ben Marft und wurde aum Anbenten an iene Schredenenacht Das Lieb; "Gott ift und bleibt getreu" abgefungen. Bahrend beffelben jog von Dittag ber ein fcmeres Gewitter und furg por 10 Uhr ichlug ber Blis wieber in ben Rirchthurm, wodurch berfelbe fo beichabigt murbe, bag ber obere bolgerne Theil gang abgetragen werben mußte. Der Bau, welcher über 2000 Thaler foftete, war erft im Rovember vollenbet. Um in Bufunft eine abnliche Befahr von ber Rirche abaumenben, beichloß man burch freiwillige Beitrage einen Bligableiter anguichaffen. Bei bem Superintenbent M. Liebel gingen ein 64 Thaler 23 Grofchen 4 Bf.; ferner 12 Thaler 1 Gr. 4 Pf.; von ben beiben Rirchvatern wurden 58 Thaler 8 Gr. 7 Bf. gefammelt, fo bag bie Summe von 135 Thalern 9 Gr. 5 Bf. gufammenfam. Die Berftellung bes Blinableitere foftete aber 172 Thaler, fo bag noch 40 Thaler aus bem Rirchenvermogen genommen merben mußten.

Im Sahre 1809 bilbete fich in Leibnig ein jogenauntes "Liebhaber-Sheater"; biefige Bürgerefishe und Töchter hatten fich vereinigl, theatradliche Borftellungen zu geben; bad Theater wurde in Bifchenborf aufgeichlagen. In bemfelben Jahre brach ein neuer Artig zwiichen Frankreich und Defterreich aus, an bem fich auch gaden betheligen mußte, ba ber König Kriebrich Auguft als Mitglieb bes Rheinbundes verpflichtet war, ein Contingent zu ftellen.

Am 29. April samen SOO Mann sachsische Truppen bier an, weiche in der Stadt einquartiert wurden. Das Unt mußte jum weiteren Transport 100 Wagen schaffen. Am 10. Mai wurde der Nathhausthurm gehoben; jur Beschäftung eines Bligableiters date man eine Sammlung veralfilate, woche 137 Thate 1 Gr. 3 Pf. eintrug. Da der Bligableiter nur 60 Thater toftete, so konnte von bem übrigen Gelbe eine größere Glode angeschafft werben 1919. Jun 19. Juni 1924 mit 1925 wir und part öffereichsische Eruppen und spake weithyblische Truppen und spake weithyblische

burch biefige Gegent. Es mußten von Leisnig aus Lieferungen nach Sartha und Solbig geichaft werben. Am 29 Juni traf ber gönig von Besthhalen, hieronymus, mit 5000 Mann in hartha ein, wo er sein Haupt-Luartier in ber Amstendomung bes Diatonus M. Sparfeld aus Leisnig nahm. Leisnig mußte bahin liefern 3 Bietet Bier, 1000 Brote, 12 Centuer hen, 6 Scheffel hafer, 200 Blum Rinbsteliich und 2 Schoff Stroß.

Diese Lieferungen bauerten in ber nachfter Beit fort; balb gingen fie nach Balbeim, balb nach Saetha, balb nach Golbis. Bugleich wurden auch Receuten ausgehoben, und woar mit einer noch nicht bageweienen Strenge. Das Almt Leisnig mußte 47 Mann Reffer.

2m 4. December wurde bas Rathhaus feierlich eingeweiht; es fant babel eine öffentliche Speifung ftatt und Ball.

Mm 24 Januar 1810 trof bie Leibulger Garnijon wieder ein, welche an ber Schlacht bei Wagram rühmlichen Antheil genommen hatte. Biefe angeleinen Bürger eitten ben Zapfern entigegen; bie Schilkencompagniem ebenfalls. Am Oberthore war eine Efternierter angekracht, in welche bie Boter fandenen; "Den Seigern zu Chren" und : "Mit Aushin befrängt fommt fip zurüd." Am andern Zage wurden die Officiere auf dem Anthhaufe gespeldt; die Unterschiedere und Gemeinen mit ihren Weidern und Kindern auf dem Saale des Kausmann Hand, wo auch Zang gehalten wurde. Um Menden der Stadt Munnitet.

3m Jahre 1811 wurde wiederum im Lande eine Mushebung om Recrutten angeordnet; das Amt Leidnig mußte 57 Mann stellen. Um 20. Mugust, freih um 4 Uhr, entstand in ber Langgasse in dem Hafelen Saufe eine Schadensteuer, welches für die Eichal höchs verberblich werden sommt . Den Anstrengungen der Leichal höchs der verberblich werden sommen Einhalt zu ihnn, so daß nur 12 Julier abbrannten. Im Herbit sich mu den herrstichen Romen nach Mitternacht zu in feinem Erchsfenglange.

Im solgenden Jahre, 1812, sohnitt man in Reihnig mit der Straßen bel et ucht ung den Minlang gemacht zu gaben, denn es wird in einer Ausgeschaup, mertwurdiger Begebensseien ausberidlich erwähnt, daß im Rovember 1812 eine Laterne an dem Erschafte Art. 30, und im December eine an dem Saufe Nr. 10 angebracht worden seit. In der Jahre ber eine an bei Ausschmidten der

Chore in ben Beifnachtsmetten in Folge hoher Anordnung auf; bie Metten wurde auch nicht mehr fruh 4 Uhr, sondern um 6 Uhr abgehalten.

Sachfen hatte in biefem 3abre, 1812, ungemein viel burch bie Durchmariche ber napoleon'ichen Beere ju leiben, welche nach Rugland gingen. 3m Juli mußte bas Umt 55 Doffen und 18 Rube nad Coran liefern; and Bferbe, Beu, Safer und Stroh. Amt und Stadt mußten auch 69 Recruten ftellen, vom 19. bis 25. 3abre. Bei ber Mushebung murbe mit größter Strenge verfahren. neue Mushebung fand am 14. Januar 1813 fatt; es mußten wieber 49 Mann geftellt werben, vom 18. bie 32. 3abr; es ichuste fogar bie Che nicht und manche Rrauen faben mit ihren Rinbern ben Gatten und Bater unbarmbergig aus ihrer Mitte geriffen, um Die Luden in ber frangofiften Urmee auszufullen, welche ber ungludliche Feldzug in Rugland gemacht hatte. Schon am 26. Februar fant wieder eine Mushebung ftatt; bas Umt ftellte 39 Recruten. Man batte bas Dag auf 67 Boll berabgefest. 2m 11. Mars famen 160 Mann Recruten bier an, murben einquartiert und gingen am anbern Tage nach Rochlis. Um 14. Darg langten 168 Mann bairifche Golbaten an, Reiterei und Infanterie mit -58 Bferben; fie famen ale Reft von vier Regimentern aus bem ruffifchen Feldzuge und gingen nach Strehln. 2m folgenben Tage gingen 268 Stud Pferbe mit ber nothigen Bebienung bier. burch. Die Durchmariche in- und auslandifcher Golbaten bauerten fort; am 29. Dars fab man bie erften Ruffen von Colbis fommen. In Diefer Stadt lag eine Abtheilung Baiern, welche von einer Rofafen-Avantgarbe am 29. Mary angegriffen wurden. Rachbem fie bie Infanterie, welche Die Mulbenbrude befest bielt, geworfen hatten, brangen fie in bie Stadt und bis auf ben Darft, wo bie bairifche Infanterie mit 2 Ranonen ftanb. Der Tapferfeit biefer Solbaten und bem Umftanbe, bag ber Unfuhrer ber Rofafen, Dbrift von Geismar, verwundet murbe, hatte man es ju banten, bag bie Rofaten fich gurudgieben mußten, und awar nach Leienig gu, von mo aus man Merate verlangte. 2m 30. Dara murben bie Bermunbeten in bie Stadt gebracht, es waren 12 Gemeine und ein Dbriftlieutenant, mit einer Bebedung von 20 Mann, theile Rofafen, theile andere Ruffen. Um folgenden Tage famen noch 8 Bermunbete an. Diefer ungebetene Befuch toftete ber Stadt in 14 Tagen 1400 Thaler.

Im Monat Aprill hörten bie Durchmariche ber Auffen und Breuffen fast nicht auf; in ben letzein Wochen war Zag und Nacht eine Ruse. Am 2. Mai migte ein Commando Schügen von 30 Manu von hier fort, um die verwundeten Preugen und Russen zu transportiren; ein Gleiches geschaft auch mit ben Nachbarstädten Rochlig, Geringswalde, Coldis, Maldheim und Mitweida. In Borna war das russifiche Samblauartier.

Am 2. Mai hatte Kasser Aaperen bei Eigen iber bie vereinigten Ruffen und Preußen gestegt, woraus sich bie burch Sachien nach Schlessen zurächzen. Im 4. Mai schon langte ein preußisches Erkneccops, 4 Regimenter Cavallerie bei Lesding an und beggen ein Agger auf den Endricktern and Bosien zu. Es mußten nun sogleich Lebensmittel in das Lager geschaft werden, Keisch, Branntwein, Wein, Dier, Prod, Jafer, Hen, 100 Side Henden, Keisch, Branntwein, Wein, Dier, Prod, Jafer, Hen, 100 Side Henden, Gestelle, Abg at. Indeed hin wiede eine Keller geben, auch warme Spessen wurden in größere Eile bereitet und in das Lager geschaft. Alle Einwohner, auch solche, welche in spren Haufern Gestaufern Einwarterung batten, nunften mit besten. Das Eisen wurde in Bretzobern in das Lager getracht. Die Racht alna natürlich für Alle schieder vorüber.

Um 5. Mai, ber fur Leisnig fo unheilvoll werben fonnte, traten bie Breugen ihren Rudgug burch bie Grabt au; es gingen von fruh an über 30,000 Mann burch bie Stadt über bie Brude; eine andere Abtheilung von Ruffen und Brengen nahm ihren Rudjug von Colbit nach Balbbeim. Die Breußen tamen nicht nur jum Dberthore herein, fondern and jum Dulbenthore, Schlofthore und Baberthore; bie gangen Gaffen waren mit Gefchut und Golbaten gefüllt und Alles eilte ber Brude ju, ba bie Frangofen auf bem Fuße folgten. Die Stadt war in ber größten Befahr, um ben Rudaug au beden, eingegichert au merben. Schon maren Bechfrange an verschiebene Gebaube gebangt, bas Dberthor gefperrt und bie Solbaten ftanben mit brennenben gunten auf ben Strafen neben ihren Gefchuten. Beber Ginwohner fuchte nur fo viel ale möglich in ben Rellern unterzubringen. Doch Gottes Onabe wendete bie Gefahr von ber Stadt ab. Die Frangofen fchlugen bei Tautenborf und Brofen bie Strafe nach Balbheim ein und legten bem Rudjuge ber Breugen nichts in ben Beg. Bei Gereborf und Sartha fam es gwifchen ben feindlichen Truppen gegen Abend gu einem

heftigen Gefecht. Diesem Umstande und der besonnenen Milbe des preußsigen Generals von Zierhen, welchen "das neu erdaute erdiblichen bauerte," verdanfte Leisbulg seine Artung. Sobate Nachmittags gegen 5 Uhr der legte preußsiche Soldar über die Brüde war, wurde biese in Brand gesteckt. Auf dem rechten Musdenusser eit Flischender wurden nun von den Preußen wiele Kanonen aufgepflangt und gegen die Stadt gerichtet.

Schon am Ihren famen Frangefen in bie Stadt An 6 Mai tich fam frauzösische Gavallerte innd einige Gompagniern Infanterie an, weckge sich auf vom Martte auffiellten und hier ein Feldhild einnahmen, worauf sie wieder abzogen. Es wurde ihnen pawa Reisig geisert, welchge sie minahmen, doch ging es nicht gang ohne Rlinderung ab. Im Nachwittage kannen weinhöldliche Turpen aller Gattungen. Ein Theil der Infanterie lagerte auf dem Martte; die Urtillerie blied außeschalb der Stadt. An jeden Det mußten Lebendmittel geliefert werden: man branchte über Govo Plimb Bord, so das jen die handebesiger, welchg ein Arch batten, Bord liefern mußten Im andern Zage zogen die Truppen weiere des, die Infanterie ging iber den Steg dei Plittelsing, die Cavallerie bei der Riedermilike durch die Mutde. Die Durchmäriche danerten salt jaglich fort; am 8. Mai wurde das Schießband zu einem Lagarethe eingerüchte.

Um 6. Juni, ben ersten Pfingftfeiertag, jogen 1300 Mann Frangesen ein, Cavalierie, 500 Mann blieben hier und wurden eine quartiert; bie Pferbe mußten in ben Schennen untergebracht werben. Um andern Tage wurder ber Marich nach Lommagich fortgefels.

Mis etwas Außergewöhnliches verdient erwähnt zu werden, daß am 24. Juni sie gefreren war nub es an verschiedenen Orten schneiter. Am 15. Juli sollte das Man 580 Mann Schanggröber stellen, woven auf die Stadt 50 tamen. Es souten aber nur 25. außertieben werden. Die Regierung gab für jeden Mann täglich nur 6 Großen, die Stadt aber legte noch täglich 12 Veroschen zu.

othe Einquartierung bauerte in ben Monatert Juli und Anguft for in bem lehteren Wonat wurden aus der Gottesackerffred die Stande hervangereffien und bie Kriche ju einem Errob; und heur magagin umgewandelt. 2m 29 Ruguft, früh um 4 Uhr, famen 125 Mann Desterreicher, ungartische hufder, ihn der hier hiche Griffheit und Mittageschen versangten. Sie lagerten sich hinter Hichendorf, ftellten

aber Boften bis an ben Gottesader und gegen 2 Uhr jogen fie nach Colbis.

Am 30. September erichten eine Schwabron wirtembergischen Zegoner auf ber Strafe von Nannborf nach Sischenborf. Der Etgell davon fam in die Stabt ind verlangte, daß Lebensmittel bis au die Berlide geschafft wurden. Um Nachmittag gingen sie nach Grimma ab

Die Worboten ber Leipziger Bollericht ach fündigten fich netistug bereits am 13. October an, wo gegen Abend 500 Mann ruffische Uhfanen und Kesteten eiturasen; sie sichtigen ihre Lagarig auf innd die Stadt mußte sie verpflegen. Unter America verlagnig auf innd die Stadt mußte sie verpflegen. Unter America verlagnig auf ind die Stadt mußte sie verpflegen und 50 Baar Stiefeln. Auch am 14. October gingen Kolafen ihre durch, o auch an den folgenden Tagen. Um 15. October erfissenen Uhlanen, Kosten, 2 Regimenter unffiser Infanterie, Backefiren mit Verndrüften und Pfelden; 1500 Mann mußten von der Stadt verpflegt werden umd erfeiten Verto und Verannberin.

Mm 16. October wurden unter farter ruffiffer Boeding 200 Mann gefangene Frangefen burch bie Stadt trausportitit; es waren auch 26 Mann Sadfen babei. Bom 14. October an hörte man hier beulich aus ber ferne Kanonenbonner, am flärsten aber ben 16. und bie folgenden Tage.

Rach ber Schlacht bei Leipzig gingen von bier aus 4 Wagen mit Brot und anbern Lebensmittelu babin ab, um ber augenblickli-



den entfeslichen Roth abzuhelfen. Das Umt follte 200 Mann und bie Stabt 15 Mann ftellen, um bie Tobten begraben qu belfen. Die Stadt Leienig ichidte aber nur 10 Daun ab; jeber befam taglich 22 Grofchen Lohn; es mußten aber biefen noch 6 Dann mit Schiebboden nachfolgen, ba es gegen 14 Tage bauerte, bepor Die Gebliebenen beerbigt maren. 2m 23. October ging eine ftarte ruffifche Beeresabtheilung burch Leisnig, auch Artillerie und eine Relbbaderei; gegen 800 Mann übernachteten in ber Stabt; ein Theil bapon murbe einquartiert, bie anbern lagerten fich in ben Garten über bem Gottesader, mo fie mit Rahrungemitteln verfeben murben. Mm 1. Ronember brachte man 36 Mann permunbete Frangolen, melde in bas Schießhaus gebracht murben, bas man vollftanbig ju einem Lagreth eingerichtet batte. Balb folgten noch mehr nach. Beber Sausbefiger mußte wochentlich etwas Bestimmtes zur Bestreitung ber Lagarethfoften geben. - Um 21. November rudten wieber gablreiche Ruffen ein, welche einquartiert werben mußten.

Diedender als biefe Dianglale, war aber die Unishedung von Recruten jur Landwehr, welche am 24. November begann und die junge Mannschaft vom 18. bie 45. Jahre traf. Ohne Unterschied bes Slandes mußte sich zeher fellen. Dem ergangenen Aufruf nach Freiwilligen folgten unt 8 Mann. Bei einem woelten Aufruf fand sich gar Niemand und nun wurde zum Loos gegriffen. Die Wohlfabenberen sonnten sich einhweilen losfausen; der geringste Son aus 3 Thaler 6 Geröcken; der hohender 20 Geröcken. Diefes Gelt Wurde zur Ausruftung der Landweiter genommen; est damen sie 605 Thaler 22 Geröcken zusammen und wurden 102 Mann ausgerüftet. Am 9. Dezember mußten sie in der Kirche vor dem Allare schworen, worauf sie von dem Superintendent eine erkente wurde.

Das Rervenfieber raffte in Diefem Jahre fehr Biele hinnveg; es ftarben 171 Bersonen, barunter 56 frembe Militairs, als 44 ffrangolen, 5 Breußen, 5 Ruffen, 1 Defterreicher und 1 Seffe.

Am 25. November tam das faiserlich ößerreichische Insanteried in Leiden in noch inder Wieden in Leiden in noch iberdem in Leiden in noch iberdem 100 Mann Kosafen mit einem General lagen. Durch eine Wieden 100 Mann Kosafen mit einem General lagen. Durch eine Wieden

stude in vielen benachbarten Orten wurde Meisig und Butter sein seiner. Kabstelich fostere 2 Groschen, Nindleisig 3 Gr. 6 Pf., Schopfenstelich 4 Gr. 8 Pf., Schweinestelich 4 Gr. 6 Pf., ibe Kanne Butter 20 Gr., 1 Kanne Bier 10 Pfennige. Der Weisen soferte for 7 Kabete, Korn über 6 Thales, Gerifte über 4 Thales und Hafter und Hafter 2 Pfenster 12 Groschen. Die Kosten, welche die Einquartierung wrutplachte, warent daher sein groß und brachten wiele Bürger in Unaldu und Schuben.

Am 4. Jannar 1814 wurde die Salfie der Laudwehr, 25 Mann, aus der Stadt nach Delifisch transportiet, um bort einerereiert zu werben. Um 30. Januar wurde ein Danffest wegen der Befreiung Sachiens von ben Kranzosen gefeiert

Im Monat Mary tamen sachssies Officiere und 20 Unterofficiere bier an, denen bald ein Transbort Stbaten nach bem andere solde. Hierauf samen Recrutin von der Kandweste Mus biesen Mannschaften sollte hier ein Batailon gebildet werben. Obernub Unterofficiere wurden nicht blos einquartiert, sondern mußten auch verpflegt werden. Ein Gleiches geschab in den Ausbachläden und Witweide. Es war diese fit Leistug wieder eine neue Kast.

Am 11. April 1814, nach ber Einnahme von Paris, wurde in angen Canbe und auch in Leistig ein Danffest abgefalten. Bor- und Nachmittags wurde eine Collecte vor den Kirchiburen gesammelt gur Unterstützung fit bie Berunglickten in Sachsen.

Um 17. April, Abends 8 Uhr, branute bas Schiefigaus ab; bie Frangofen, welche barin gelegen hatten, waren bereits alle geftorben.

Am 14. Juni famen 240 Kolfaten aus Frantreich hier an und wurden einquartiert; am 18. folgten wieder 150 Manu, welche Mustlinfreumente mit sich führten; dies bestanden in ein Raar Becken, einer Terommel und einem gang eigenthümlichen Instrumente. Die Kossen und general zu der Michael

Am 19. April dauerte der Durchmarich der enssischen Cavalleries gannen Tag; am 20. solgte Infanterie, welche einquaritert wurde. Zeber Hausgenosse unter bleise Mal einen Mann aufnehmen und verpstegen, was um so lässiger siel, als die Soldaten einem Naghtag hier hatten. Am 12. Juni waren ebenfalls flarte Durchmarische von enissische Inarte.

Am 6. und 7. September regnete es so ftart, daß die Mulde eine finde beitenten Sobe erreichte; die Belge davon war, daß die in vorigen Lagbe abgebeannten und in größer Gile wieder hergeftelten Mulbenbruden in Rochlig, Golofs und Grimma ftart beschädigt wurden. Der Regen siell telber bis zum 14. September an, so das viel Gerfte und Safer ausbeuche.

Am 18. und 19. October wurde auf höhere Anordnung eine Gedichniffeier wegen best im vergangenen Jahre bei Leipig erfoderenen Sieges beranslatet. Vormittags wurde ein Teungerecterbleinif für die Gesaltenen gehalten, den eine Teauermusst und der Gesang bes Liebes "Wie sie so sant ruhn" beendigte. Am 19. sand die Eiegesfeier fatt. An beiden Tagen wurde eine Collecte sür die Verungslässen gefammelt.

Nach bem Braithe im Labre 1700 hatte man ben Thurm am Dberthore nicht wieder aufgebaut; ba aber nach bem Branbe von 1803 wei Gesangniffe eingegangen waren, so wurde im Herbst 1814 biefer Thurm wieder gebant und zu Gesangniffen eingerschiet Knopf und Indhue wurden am 30. Woember wieder aufgefelt.

Die letten Nachwegen Des Krieges trafen Leienig im Monat Mai und Juni 1815, wo zu verschiebenen Malen Preußen und Ruffen burchmarschierten und einquartiert wurden.

Rach fo vielen truben Tagen bes Leibens fam endlich ein beller Tag ber hochften Freude. Es mar ber 7. Juni, an welchem Ronig Briedrich Muguft wieber in feine Refibeng gurudfehrte, nachbem er faft 2 3ahre von feinem ganbe entfernt gelebt hatte. Leiber hatte er bie größten Opfer bringen muffen, um frember ganbergier Bunge au leiften; bas icone Sachfen murbe getheilt und faft bie Salfte nur blieb bei bem angestammten Regentenbaufe. Much in Leisnig wurde, wie im gangen ganbe, Die Rudfehr bes fo bart geprüften ganbesvatere gefeiert. Rachmittage um 4 Uhr jogen Die Schuler und Schulerinnen mit ihren Lebrern in Broceffion auf ben Marft, wo bie Lieber "Gei lob und Chr' ic." und "Run bantet alle Bott" gefungen murben. Um Conntage barauf murbe ein allgemeines Dauffeft abgehalten und mabrent bes Gefanges "Berr Gott bich loben wir" mit allen Gloden gelautet und bie Boller ber Schuten auf bem Rirchhofe abgefeuert; leiber murbe babei ein Engbe fo beichabigt, baf er noch am Abend ftarb. 2m Abend war bie Stabt feftlich erleuchtet.

Am 27. und 31. Juli erheit Leibnig noch einnal fremte Guleg, an jedem biejer Tage famen über 800 Mann eussische Schalterie, welche einquartiert werden mußte. Um 2. August trasfen eine Menge russische gefahren wurden. Die Mannschaft mußte zum Theil in der Schalterie gefahren wurden. Die Mannschaft mußte, zum Theil in der Stadt verpflegt werden. Der andere Theil wurde auf den der barde barten Dörfern untergebracht. Git die Bespannung wurden täglich 600 Schoffel. Ander artifekert.

Der Buftand bes Getreibes erwedte im gangen laube bie fconften Soffnungen; leiber follten biefelben aber nicht in Erfullung geben, benn vom 27. Juni bie 3. Anauft regnete es faft alle Tage, jo bag bas Rorn auf bem Salme auswuchs. Dan benutte einige fcone Tage im Unfang Auguft, um bas Rorn ju bauen, es fam aber am 6. August ein fcweres Gewitter und ber Regen ftromte wieder bis jum 12. Auguft herab, fo bag vieles Getreibe ganglich verbarb. Das Baffer war fo gewachfen, wie fast noch nie, es ftanb felbft bober ale im Jahre 1770. Auf ber Dutbe fam bas Getreibe geschwommen, welches bie Fluthen von ben Felbern meggefpult hatten. Die große Biehmeibe, Rifchenborf und Altleienig maren überichwemmt. Da nun Die Ruffen mit ihren Bagen im Baffer ftanben, fo murben bie Rferbe in ber Stadt und in ben benachbarten Dorfichaften alle aufgeboten, um bie Bagen aus bem Baffer an ben Mulbenberg ju fahren. Der Schaben, ben biefe Ueberichwemmung angerichtet bat, mar ungemein groß. Die gauge Dulbe war mit Getreibe bebedt; in Bobelwig hatten Die Fluthen 109 Chod Getreibe mit fortgenommen.

Die rufflichen Ermyentewegungen dauerten noch fort. Bom 23. August bis 2. September ging viel Infanterie und Artiflerie durch Leidig, wo sie sedemal Rasting spielen. Um 8. September gingen jeue 140 Wagen, die am 2. August gesommen waren, hier stellt Miller in Serber zogen noch Kussen durch die fedat; am 27. samen Kossen und ma 31. Historien Worder werden der Gescheid fanden die schieftig Sasprensen Erheitung Sachseus flanden die sachgeine schieftig fich en für 12 Grossen ausgegeben wurden. Um Schluß der Jahres fossen 5. Abaler, Körn 4. Thaler, Okertle 2 Holler, Hofer in Oker, Saser Labater, Mort 1. Abaler,

Bahrend im Jahre 1815 bie Rabler, Sorns und Golgbrechesler eine fo genannte Labe errichteten, thaten biefes im Jahre 1816 bie Seifenfieber, fo bag es wieber 3 neue Sandwerfelaben gab, welche auch confirmirt murben.

Schon vot dem Jahre 1816 hatte sid eine Wintergeschlichaft generation von 60 Mitgliedern, welche ihre Versammungen in der Lestischer des Kausmann Haas in Jahre 1816 bilder sich eine neue, auch and 80 Mitgliedern bestehende Gesellschaft, welche auf dem Aahpsteller zusammer fannen. Sonntags inn Vonnerspass war Mannergeschlichaft, alle 4 Wochen Concert und Ball

Liber war auch in biefem Jahre die Witterung dem Gebeihen ber Felhfrüchte höchst nachtheilig, so daß viel Getreide und Kartosselfen verdarben. Die Folge davon war derindender Mangel, der bald, besonders im Gebirge, in Hungersnoth überging. Der König that nach Krätten sin das erschösste kande: er beschl, daß von jeder Huse Kreiten ginne Kratten sin das erschösste kande: er beschlich baß von jeder huse kreiten ginnen son der verden werden sollten; auch wurden milbe Saumnlungen verausstatte; in Leisting ginnen 150 Apaler ein. Der Scheffel Kartosselfen solltet 2 Khaler, Weigen 150 Apaler ein. Der Scheffel Kartosselfen solltet 2 Khaler, Hosfer 2 Khaler ein Gerieben, Norn 8 Thaler, Gerie 5 Thaler, hosfer 2 Khaler 16 Großen, Mon 30 keiterigen ker bensmittel waren natürlich verhältnismäßig sehr theuer; so sosiete 1 Kanne Mild 9 Pfenusge, 1 Viertel Vier 7 Khaler und eine Hosfe Weiter 4 Khaler 12 Großen.

Herzu fam noch ein gänglicher Stillftand im Handel und alle Gewerbe lagen darnicher. Auf den Messen ein Meljen war fein Absah, da alle Länder durch den Krieg erschöpft waren. Das Erzgebieg und Bolgstand wurde reichlich unterstüßt: in Leipzig, Dreeden und sast im gangen Lande blibeten sich Husbereine, um die Roth nur etrwas zu linderen. Selbs aus Außland wurden ungeheure Massen nach Deutschland geführt.

Im Jahre 1817 wurden die Aborichreiber abgeset und die Aborichiage verfeutif. Un die Stelle der ersten famen die Bistiatoren. Ein Gleiches geschaft auch zu Mitwelda und Grimma. Bei dem Anthomechtel am 19. Mai erschienen die Nathhomiglieder und Steitelsmeister zum ersten Male ohne Mantel. — Der Abolfmand dauerte auch in diesem Jahre sort, die den nie er Abolfmand dauerte auch in diesem Jahre sort, das Korn über 6 Thaler, die Gestlet über 4 Thaler. Im dem immer mehr um sich geschieden Bettelmeien Einhalt zu finn, erging eine Berordnung, laut welcher im Schöten und Dörfern Werten geschiede werden mitgeten, welche

fich bem Ginfammeln von Almofen unterzogen, wovon bie Berarmten unterftugt wurden.

## Bierte Abtbeilung.

Ge ftand bem protestantifchen Theile ber Bevolferung Cachfens in bem Jahre 1817 ein bobes Teft bevor: bas Jubilanm ber von Luther im Jahre 1517 begonnenen Rirchenreformation. Da Diefes Bubilaum auch in Diefem Sabre, laut hober Anordnung, gefeiert werben follte, fo entstand bei vielen Burgern ber Bunfch, bas Botteebaus an Diejem Jubelfeste in einem bemfelben wurdigen Schmude ju feben, ba feit vielen Jahren fur Auffrifchimg bes Innern ber Rirche nichts gethan worben mar. Dan fprach Diefen Bunich ber Rircheninipection aus, welche erflarte, bag berfelbe mobl erfüllt merben fonnte, bas Rirchenvermogen aber babei verschont werben muffe, ba es gu febr mit Schulden belaftet fei. Es fanden fich nun Danuer, welche freiwillige Beitrage zu Diefem iconen Berfe einfammelten. Ge famen 281 Thaler 14 Gr. 4 Bf. gufammen und man fonnte gur Ausführung ichreiten. Um 18. Auguft wurde in ber Rirche bas Gerufte jum Uneweißen anfgestellt; Die Bilbniffe ber Superintendenten im Altar murben entfernt und auf ber Superintendur aufbewahrt, ebenfo auch andere Bilber und Leichenfteine, wie benn überhaupt manche gwedmagige Beranberungen im Innern ber Rirche vorgenommen wurden. 2m 26. Geptember war bie Renovation vollendet; fie foffete 521 Thaler 20 Gr. 1 Bf., fo bag alfo bas Rirchenvermogen noch einen mefentlichen Beitrag geben mußte.

Man bachte aber auch daran, noch in anderer Beziehung die Keiter in schmiden. Gine Augsch Frauen beziehen Wunsch, den Aller neu zu besteiden Dieser Frauen-Vererin brachte 55 Ehaler 18 Groschen zusammen, wovon die Kosten sir den eine Altaebetles Großen zu fammen, vor neuen Besteidung des Zaussteines gingen ein 12 Thater 21 Ge. 6 Pf. und zwar nur von eingepfarreten Kundgemeinden. Jur Anschaffung eines neuen Kelches gaben 59 Augsfrauen aus Seinig 39 Thates 8 Großen. Ju der neuen Kanne gingen von 89 Bürgerssiöhnen 39 Thater 9 Ge. 4 Pf. ein. Ju dem Büssen Lufter und Welchaft und Melanchtjons wurden von den Schulfführert 26 Schafer 23 Großen 4 Pf. edammett.

Das "Formular gur Abfundigung bee Reformatione-Inbel- und Danffeftee" lautete:

"Bum gefegneten Anbenfen bes am 31. October 1517 begonnenen großen und heilfamen Berfes ber Reformation foll in allen erangelifden Rirchen ber Roniglich Gachfifden ganbe ein allgemeines Jubel- und Dauffeft brei Zage bintereinander, ale ben 31. October, erften und zweiten Rovember biefes Jahres gefeiert und an beffen erftem und brittem Tage, gleich ben hoben Reften, burch Gotteebienft mit Bredigten Bor- und Rachmittage, wie es jeben Ortes an bergleichen Tagen gewöhnlich ift, begangen, am zweiten Rejertage aber zur besonderen Erinnerung an Die gesegneten Rolgen. welche bie Reformation auch fur ben verbefferten Schulunterricht gehabt hat, Bormittagegotteebienft mit Bredigt gehalten, nach jeber Brebigt bas angefügte Danfgebet verlefen, mit bem Ginlanten ber Beever Beichte und Communion nach jebes Ortes an hoben Feften eingeführter Gewohnheit verfahren, Sonntage vorber aber, ale ben 21. Conntag nach Trinitatie, Diefes Jubel - und Danffeft von ben Rangeln nach bem beigebenben Kormular ben Gemeinben perfundiat, auch am erften und britten Reiertage aller Sanbel und gewöhnliche Wochenarbeit ganglich eingestellt werben.

Mn biefen 3 Grietnagen follen folgende Tette erflatt werben: Um er ft en Beiertage: Worm. Pfalm 126, W. 3. Nachm. Sphel, 1, W. 3. Mm zweiten Geiertage: Worm. 2. Timoth. 3, W. 15. Um britten Feiertage: Worm. Watth. 5, W. 16. Nachm. Offenb. 306. 3, W. 11.

Diesem Allen werben sammtliche Superintenbenten und Pfarrer sich gemäß bezigen, anch alle Einwohner bieser Lande ihre Pflicht und Schuldigkeit geziemend wahrzunehnen wissen. Gegeben au Dreedben am 28. Mag 1817."

Das Formular ber Berfundigung lantete: '

"Es find auf fünftigen Treitag, als ben 31. biefes Wonats, brei sundert Jahre werfolfen, daß, unter der besonderen Leitung und gnädigen Einwirkung Gettes, das Wert der Reformation besonnen worden ift; ein Wert, das die andgebreitetsen und gesenntien worden ift, ein Wert, das die andgebreitetsen und gesenntlien Tolgen für alle chessische andere und Reiche, nicht nur der damaligen, sondern anch aller nachsommenden Zeiten gehabt hat und durch Gestes Gnade gaden wird.

Dicfe Segnungen find unfern Borfahren in unferm Baterland

guerft widerfahren und uns, ihren Rachsonmen, bis jest gnabig erhalten worden. Uns gebührt baher vor allem Andern, Gott, dem Unterber und Geber berselben, mit vereinten Herzen dafin zu loben und zu danken.

Bu bem Ende foll auf nachfommenden Freitag, Sonnabend und Sonntag ein allgemeinte Jubel- und Dauffelt im gaugen kaub geiert und an besten erstem und brittem Tage, gleich ben hohen Gesten, durch Gottedbienst mit Probigten Bore und Nachmittags bes gangen, am aubern Feiertage aber zur besonderen Erinnerung an bie gestguten Bolgen ber Resonation sie ben verbestetet Grunterung unterricht Bormittags Getrebbient mit Predakt absehalten werden.

Enrer chriftlichen Liebe wird daher solches hierdunch vermelbet und beische in ber heren ermachnt, fich bei dem öffentlichen Gote tesbiemfte fleißig umd andsächig einzufuden, Gote, ben Gmädigen und Barmhergigen für diese unsem Bordaben erwiesenen umd ums gnädig erhaltenen Wohlfaben gemeinschaftlich zu pressen, aber auch bemithig und indrünftig angurufen, daß er biesehen ums und unsem späteften Rachfommen immerdar gewähren wollt.

Gott laffe bie Feier biefes Keftes für uns und alle Einwohner unferen Baterlandes so geiegnet werden, baft wir die unsern Bore fabren und uns widerschaptenn Bobssthaten bantbar schäpen, sogfaltig gebrauchen, treu bewahren und baburch weise werden gum ewigen Leben, um Jesu Christi, unseres herrn und heilandes wislen. Annen!

Das Rirchengebet lautete:

"Mit Danf und Freude erscheinen wir vor Die in biefen fest, ichm Tagen, Gott, Bater unsers herrn Jestu Christ, Bater unser Geren Jestu Christ, Bater und Erdarner Deiner Kinder; mit Danf und Kreude über die hertliche Hufte, die Du unsern Borfahren vor beröhnubert Jahren geleste, dier die großen Segnungen, die Du ider sie und ihre Nachsommen durch das heiligme Werf der Reformation verbreitet has.

3a, Du haft Deinem Bolfe wieder eröffnet die Deielle aller ertenntuiß, aller Wachreit, aller Gnade, aller Kraft und alles Trofted, die ihnen verschloßen, oder ungganglich voor. Du haft Licht gesende in die verfunferte Welt, Kraft und Leben in die Erstorbenen, Troft und Sossimung in die Tochfesbedirfigen.

Du haft Luthern und andre feiner Zeitgenogen erwedt burch Deinen Geift, bas Elend beiner Rirche gu herzen gu nehmen. Du

bast ihnen Licht und Kraft verlichen, die Makrheit zu erkennen und vie erkannte Machrheit unerichtroden zu behaupten. Du haft sie ausgeruftlet mit Gelbeununtl, sich dem Irrihume mit Aachbru di zu widerfesen, den herrichenden Aberglauben zu bestreiten und vor alter Well zu bezugen, das Dein Woster allein die rechte Leber, das es die einzige Aksistimur fer unsten Glaubens und Vebens. Du hast ihre Arbeiten gesegnet und die größten, ausgebreiteisten, segensreichsten Beränderungen im Glauben und Leben der Lebrer und Juberer bervorzeitracht.

Und biefe Boftlinten haft Du Deiner Rirche gnabig und machtig erhalten. Du baft auch und bamit begnabiger, und laffieft und im Beste und Gebrauche berfelben große Borzüge genießen vor allen andern Christen.

Dofür banten wir Dir in bejen festlichen Tagen, und preifen Gite, die sie groß und wunderdar ift. Bir freien und des bellern Lichtes des Evangelii, das unter uns scheine, der reinern Kreinninis der Wahrbeit, die uns ertendtet, der höhern geiligen Kraft, die uns beleb, des wahren, allein auf Dein Wert gegründerten Glaubens, der uns sein wahrt, des sissen Treite, der uns im Leben und Seterben erfreuet, aller der heissamm Mittel bes Geils und der Seligfeit, womit Du uns gesegnet hast. Du has Großes an uns gestam; des find wir fiedlich.

 Befum Chriftum, alle fich unter einander lieben, bulben, tragen, alle eins find in der Liebe.

Erleuchte, heilige, segne die gange derfiliche Kirche auf Erden. Geleuchte, heilige, segne insbesonder die evangelische Kirche. Gechäbe und erfahlte is den den der heite ihr der heite und Kreibeiten. Gieb allen ihren Gliedern den hohen Werth derfelden immer mehr zu erkennen, immer ledendiger zu empfinden, immer würdiger zu gedraufen. Erfülle sie mit der Kraift Deines Gestlieb, dos sie würdig wonden. Erfülle sie mit der Kraift Deines Gestlieb, dos sie würdig wondeln dem Gvangelio Iest überstellt, der Geben und den vollenden, umd beständiget der Lehre, die sie betennen, durch ist Verhalten bestätigen

Gieb allen driftlichen Laubern folde Regenten und Obrigfeiten, die ben boben Berth Deines Bortes ichaben, ben wohltsatigen Ginefing begelben auf bas Bohl ber Boller fennen und mit Eifer zu bes forbern finden.

Signe vornamtlich ben, ben Deine besonder Weishelt und Gnite um Regenten unfers Baterlandes geset hat, unsern König Ja, Deine besonders große Weishelt und Gnite ift es, daß In uns in ihm einen Kürsten gegeben und so lange erhalten haft, der Dich sirche, Dir von Herzen vertrauet und und alle ratertlich liebet. Dafür danken wir Dir mit gerüsten herzen und bitten Dich bemultig und indrustig, Du wollest ibn, unsern geliebten König, feruer mit Kraft aus der Abste macht genärften, we langem Leben wie eine belten, und ibn, und sein ganges Königliches Haus zum Dentmale Deines Segens sehen für unser Valertaud und unsere spätsfen

Sende allen driftlichen Gemeinden treue Lehrer in Rirchen und Schulen, die das Coungelium von unferer Seigieft durch Chriftung beinen Cohn, von herzen befennen, die göttliche Kraft besieden durch ein heiliges Leden berreifen, es mit Muth und Breudigfeit rein und lauter verfündigen, viele Seelen, alle, alle, die sie fie hören, für Chriftum gewinnen, und sein herrtiches Reich mit vereinten Kraften ausbreiten.

Ueber unfer Baterland musse das Licht Deines seigenachenden Boeres leuchten immerdat, und unter allen iehigen und fünstigen Bewohnern veselben Beisheit und Gefenntniss, Glauben und Angend, Troft und Hoffinung, Friede und Fraude, Glüd und Hoffi aller Art in reichsten Manass pervoorbringen. Bis and Einde ber Zoge muße es ein gand ber Gerechtigfeit fenn, wo man Dich erfennet und ben Du gefandt haft, Jefinn Chriftum!

Dir, dem Bater, sammt Deinem Sohne und bem heiligen Geiste fen Breis und Ehre und Anbetung und Danf in der Gemeinde, die ba ift in Chrifto Jesu! Amen."

Niemandem wird der wahrhaft evangelische Geist entgehen, der and diesen Berodungen und Gebete ftrömt. An der Spife des evangelischen Archentegimentes in Sachsen fland damals — der hochgeseierte Dertosprediger von Ammon.

Die Keler bes Jubelfestes ging in hodift murbevoller Beise vor fich. Wir laffen einen Angengengen barüber Bericht erstatten:

"Den 30. Detter, verfundete Bormittags und gegen Memd das volftimmige Glotengefatte in 3 Putsen der Gemeinde unsprece Stadt das heraunahen der lang erwarteten halle und Jubettage, nach dem verher die siesten Stadt unsprece iber der Auftrecht des Bested das Blasen der Metadete über das Erlast unsprece iber des Bested das Blasen der Metadete illen das Gloten der Metadete in Mem dankte alle Got is. ausgedrückt hatten; und um auch die durch Armuth niedergebeingten Fergen mit Frenden zu erfüllen, erhielten ab bested hachmitten der Ausdemittad do arme Kinder Gefube und Berümde zusachheite.

21m 31. October frub um 5 Uhr wedte bie Schlummernben ber ernfte Glodenruf, und ein vollstimmiger Gefang von Erompeten begleitet, vom Rirchthurme berab, burch bas Lieb: Bon allen Simmeln tont bir, Berr, ein frober Lobgefang zc. Salb 8 Uhr perfammelten fich ber hiefige Rath, Burgerichaft, Ronigl. Officianten und bie Glieber ber eingepfarrten Gemeinben auf bem Rathhaufe, von wo fie bie biefige Cautoreigefellichaft, Die fich in ber Rnabenichule verfammelt hatte, abholten. Unterm Gelaute aller Gloden, bei Dufif und unter Abftmaung Luthere Belbengefanges; Gine fefte Burg ift unfer Gott ac. begann hierauf ber feierliche Bug, ber von ben Gangern ber Schule und ber Cantorei eröffnet wurde. Diefem folgten Die fammtlichen Ronigl, Difficianten, Der biefige Stadtrath, an beffen Spite, von ben 2 Burgermeiftern geführt, ein alter tren verdienter College, ber 90 jabrige Burgermeifter emer. Arnold, Die Biertelomeifter, in ihrer Mitte ein 87 jabriger Burger, Die übrigen Burger und Gingepfarrten. Auf balbem Bege empfing Diefe glanbige Menge Die Geiftlichfeit bes Ortes, um fie einzufußren in bas Saus bes herrn, wo abwechselnd treffliche, vom Cantor Muller componirte Mufit, fromme Gefange und ber Lehrer träftiges Wort Bor und Nachmittags bie in Menge versammelte Gemeinde erbauten. Nach ber Bormittagspreigt warb unter bem Gelatie ber Gloden ba Lieb. her Gott, bis solon wir z. mit besonderer Andacht gesungen. Gegen Abend biefes Tages verfündere in nochmaliges Glodenglatte die Feier biefer Tage, und Bende anden wir unerwartet einige häufer achibarer Bürger erleuchtet und mit passenden Instellien geschmickt.

Am zweiten besonderes der Jugend gewidmeten Kestag versammetten sich gegen 600 Schussineren in spen Schussen, von wo sie von ihren Schussen, von we sie von ihren Lehren gesteten gestete, sie eingesparten Schussen, wahrend von der eingegengesigent Schte, die eingesparten Schussen mit ihren Catecheten unter Gesang, sich diesem ebenfalls nahren. Dasschlie hatten sich sehnen 39 Jungfauen umd der gespie Theil der Butgerschöpen unserer Stadt eingefunden, um durch leberreichung einger Geschene sie heine freise hesten beiere um die zwicklehrenden Zage zu beweisen. Bon bier begann der in dem Andenken Aller growis sang der berbeiten den gesche Dehung:

Der erfte ber 9. Marichalle, welche in schwarzer Rleidung, welfen Binben, mit Lorbeer- und Eichfrangen auf schwarzen Staben,

ben Bug begleiteten.

Die Jungfrauen; an ihrer Spihe eine der jüngten, die als Geschent einen flichernen und vergedveten Kelch nehft Hoftenteilen auf einem Kissen trug, begleitet von wei Marchalten. Sammtliche Jungfrauen waren in die Farbe der Unschuld und Hossinung, das schone Blib ihred Hersen, wie das Band unserest fleuen Baterlaubed, purchaus dien auf Bleichung, vollig gleich gestleider.

Hierauf bie Burgerfohne ber Stabt, an ihrer Spige einer mit ihrem Geichent, einer filbernen und vergoldeten Kanne, begleitet von 3wei Marschalten. Auf beiden Geschenten ble Bildnife Luthers.

Die Mufici, welche die Melodie: Allein Gott in Der Soh' fen Ehr'! 1c. bliefen.

3mei fleine Rnaben, welche Blumen ftreuten.

Die 3mei erften Schulfnaben, Luthers Bufte tragend, von 3mei Marfchallen begleitet.

Dier fleine Rnaben, welche in einem Salbfreis eine Blumen- gnirfanbe trugen.

Gin Rnabe mit einem Borbeerfrang auf feibenem Riffen.

Drei fleine Rnaben mit Blumenguirlanden.

Gin Engbe mit ber Bibel auf feibenem Giffen

Drei fleine Rnaben mit Blumenquirlanben.

Cammtliche Rnaben, alle mit bem Bilbniß bes Belben biefes Beftes aus Binn auf ber Bruft.

3mei fleine Matchen, Blumen ftreuend.

Die Zwei ersten Schulmadchen, weiß, mit rothen Rofen auf bem Ropf, mit ber Bufte Melauchthone, von Zwei Marichallen begleitet.

Bier fleine Manchen mit Blumenguirlanden.

Gin Dabchen mit einem Lorbeerfrang auf einem feibenen Riffen.

Drei fleine Datchen mit Blumenguirlanden Gin Dabchen mit Luthere Ratecbiemus.

Drei fleine Matchen mit Blumenaufrlanden.

Cammit. Mabchen aus ber Stadt und vom Lande, alle Baar und Baar, von ihren Lehrern begleitet.

Beide Buffen waren Gefcheufe ber Schullinder, und find in ber Kirche ber Kangel gegeniber an Zwei Pfeilern jum Andenken aufgestellt.

In feierlich (anglanem Schritt burchieg biefe Butte und Hoffen nung der Elato bie von Menfen angefüllte Erasse, vo das Auge jedes Gefühstwollen mit Thränen gefüllt, nud die allgemeine Ruse und Ordnung die Achung bewieß, die man den großen Jugendfeinumen Aufhern und Welanchischen geliet.

Die Kirche selbir war alle 3 Tage ausse herrlichte geschmidt. Die Frauen ber Stadt und mehrere Eingespearte haten, abe ihr Geschont, den Mtar und den Taussteine Landen und Besteine Tage, im Schiff bestiehen, eine Menge wirlamden und Bestons hernm. Mus den mit rothem Tauf beton Einigen des Mtlars flanden Drangerieddume, oben so war der Tausstein, auf welchem Iwei Kreizen brannten, mit Lorderer und Drangerieddume von der Betgen brannten, mit Lorderer und Drangerieddume umgeben. Der beschriebene Jug 203 nun im Hauptgang der Kirche zum Mitar, wo der Superintendent die Geschiede der Jungfrauen und Mürgerschne empfing. Die Goden der Kinter wurten stehigen von ihren Erherer abgenommen und auf dem, einem Mtar gleich geschmidten Tausstein niederzelegt, worauf die Marifialle an Jurei Scheu des Mtlars, so wie die Mitar im Stehe

felgesing angestimmt, und Catechischenen über die Resemationsgeschächte vom Bector M. Arnold gesalten. Das die auf die entferntesten Risse mit einer frommen, glaubigen Gemeinde gefüllte Haus des hörern, die Schaar von geschmidten Kindern, weschwissen der Verlagerier und Vorderekumen seden sonst leeren Plas aussiuften der Tonagerier und Vorderekumen seden in die Beranlasung beiges Kestes — wer vermag den siefen Eindruck zu schilbern, der von allen, stellt den geschiefungen, empfunden vorder!

Rach vollendetem Gottesvienst begleiteten bie Schulfinder ber Stadt Die vom Lande bis auf den Markt, wo sie einen Kreis schlose, en, und Rr. 642, 5. 6. Las unfre Schule zu fangen.

Um aller Bergen biefen Sag ju erfreuen, murben auf bem Rathhauße 50 Arme gespeift, welches Best sich bie Wohlhabenberen auch burch freiwillige Beitrage bereitet hatten.

Abends verband die erwachsene Jugend, Die Morgens Andacht und Glaube vereint, bei froblichen Liedern und heiterer Mufit, anftandige Freude im Saafiichen Saufe.

Den britten Feiertag vereinigte fich bie Gemeinde wiederum in ihren Gebeten zum herrlichen Fortbluben und fruchtbaren Bachfen ber protestantifchen Linche.

Am Nachmittage biefes Tages feierte bie Schübengefeilischef in ibrem Gebäube und Tage draum sämmtliche Schullfinder auf dem Saale des Rathhaufes diefe Tage, deren Beier durch feine Unordnung gestört wurde, vielmehr sand man überall würdigen Anstand und wache Bollferude.

Mie fehren uns biese Tage utrid; mögen sie aber das somen Geschicht mit gleicher Andah erstüllen, und vielleicht dies
Zeilen ihm der Beweiß unsteret treuen Anschaussicht und innigen Theilundhme an Lusker und dessen Beref erhalten, und wenn unster Rachsommen noch die Milothäusseit unsterer Stadt in so dedrängter Zeil als Muster zur Nachahmung rührend betrachten werben, so geziemt es uns noch besonders, die mit Danf in unsern Andenken zu erhalten, durch deren Bemissungen die Keier dieser Tage so alle gemeinen Bessoll erhielt. Und dieser gebührt besonders Zweien unierer Stadt, deren Ramen ihre Bessichtenderigt gelösst hat, od sie schon der Engherzigsteil o wieler Trop bietend, mit uneigennissiger Ausgestend die Anfalten bereiteten und debeben."

Die Theuerung hatte im Jahre 1817 noch nicht aufgehort und

es fostete ber Beigen über 10, bas Korn über 8 und bie Gerfte über 6 Thaler.

3m Jahre 1818 fing ein Bederlingeschneiber Ramene Rlos aus Doppichabel an, in ben umliegenben Dorfern eine religiofe Secte ju bilben. Er bielt Bugpredigten, erflarte Tangen, Tabafrauchen und Anderes fur Gunde. Sauptversammlungen hatte er unter anbern in ber. Dbermuble in Beiereborf und in Altleisnig bei bem -Schmidt Goldammer. Leiber follte Dieje Ungelegenheit einen febr traurigen Ausgang nehmen. 21m 19. Juli 1818. Sonntage, ergriff ein mabricbeinlich burch innere Mittel angeregter Butbanfall ben Dbermuller Rifcher und feine Frau nebit einem Theil bes Befindes in Beiereborf. Um Bormittage tobteten fie ihr eignes Bieb, Biegenbode und Febervieb, um angeblich zu opfern. Mittags zwifchen 12 und 1 Uhr fommt Friedrich Blor aus Raundorf, fruber Bergs mann, 53 3ahr alt, ein braver, religiofer Mann, in Die Duble, um Dehl zu holen. Raum ift er gur Thur eingetreten, fo wirft ibm bie Mullerin einen Blattftabl an ben Ropf, woburch er betanbt wird und an ber Thur umfinft. Best fommt Die Mullerin mit einem Sirichfanger und bringt ibm mehrere Munben bei, mabrent ber Muller bem noch lebenben Ungludlichen mit einer Urt Sanbe und Rufe abhaut. Sierauf tommt Die fo genannte fleine Daab mit einem Spaten und fpaltet bem beiammernswerthen Dufer ben Ropf, worauf man ben Ungludlichen liegen lagt. Das andere Befinde hatte fich aus Ungft in ber Duble verftedt, mabrent ber Muller, Die Mullerin und Die fleine Magt fich bewaffneten, um Alles, was ihnen begegne, ju ermorben.

Anywischen war sogleich Ungeige in das Umt nach Leidnig gemacht worden, woraust die drei Berbrecher verhastet wurden. Im Bersche haben sie ausgesigat, sie hätten ein Opfer bringen missen; die Untersuchung ergab, daß sie dei der That gestlestrant gewesen seinen; sie kamen aber nach Walddeim in das Juchsaus. Um 21. Juli wurde der schrechtlich verhämmelte Klor Mitenhof begraden, von Allen dessag, die ihn gefannt hatten. Die Leichenpredigt wurde sich Worden der (1. Mos. 37, 33) der Schreft gehaften: "Gim die Ehier das ihn gefressen, ein reisendes Thier das in gerriffen."

Kloß hielt fich gur Zeit dieser fürchterlichen That in der Gegend von Meisen auf und soll sich freiwillig dem Leisniger Umte gestellt haben. Er tam eine Zeit lang in die Anstalt nach Coldis und

behauptete, bag er von Menschenopfern nichts gepredigt babe, weßhalb er auch nach nicht ju langer Beit wieber entlaffen murbe. Großeren Untheil an bem ichauberhaften Dorb batte ber Schmibt Golbammer in Altleisnig. Dan fant in feinem Saufe eine Menge ber fo genannten Tollwurgel und es ftellte fich bei ber Unterfuchung berand. baß er mit feiner Tochter einen verbrecherifden Untheil an jener That gehabt habe. Beibe maren oft in ber Beieroborfer Duble gefeben worben und man fant and bort Studen von ber Tollmurgel. Golbammer war febr verfculbet und hat fich aus biefem Buftanbe burch Beichenfe und Opfer Anderer retten wollen. Um bie Leute in ben Buftand ber Bewußtloffafeit zu bringen, bat er ibnen von jener Burgel gegeben, beren Benuß bei bem Muller und feiner Frau Bahufinn erregte. Golbammer erhielt lebenelangliche Buchthansftrafe; feine Frau und Tochter wurden nach einiger Beit wieber entlaffen. In Die Dorfer, wo fo genannte "Sederlingeichneiber-Berfammlungen" gehalten wurden, fam Militair, um bem Unfug Einhalt zu thun.

2m 20. September beffelben 3abres 1818 murbe mie im gangen Lanbe fo auch in Leienig bas funfzigiabrige Regierungeinbilaum bes Ronige Friedrich Muguft gefeiert Fruh um 4 Uhr wurde mit allen Gloden geläutet, woranf Dufif vom Rirchthurm ericholl. Muf bem Marfte batte man einen Tempel erbaut, ben 8 Gaulen trugen; im Innern befand fich ein Opferaltar, oben eine grine Ruppel mit einer goldnen Rrone. Rach bem Bormittagegottesbieuft gingen bie Mitalieber bes Rathes, Die Biertelsmeifter und Die gefammte Burgerfchaft in fcwarger Rleibung auf bas Rathhaus und von bier aus in einem Buge nach bem Tempel, voran gingen 6 weiß gefleibete Mabchen und ftreueten Blumen, mahrent zwei andere ale Genien in ben Tempel traten. Sierauf famen gwei Greife, ber Burgermeis fter Stelgner und ber Steuereinnehmer Stein, welche Die Bufte bes Ronigs trugen, bie von ben 2 Dabden übernommen warb. 216 ber Bug fich um ben Tempel geordnet hatte, wurde eine Rebe gehalten und bem Ronig ein breifaches Lebeboch ausgebracht.

Rach bem Nachmittagsgottesbienst bilbeten bie Schützen ein Vierect um ben Tempet; hierauf fannen die Schülfinber, Anaben und Madden, in Begleitung ihrer Lehrer aus bem Schulhausse unter bem Säuten ber Gloden; jedes Kind trug einen Krang von Clicenland, welchen es auf die Stufen bes Tempels legte. Hierauf wurde von bem Rector eine Festrebe gehalten und ein Lieb gesungen, worauf bie Kinder wieder in die Schule gurudgingen Am Abend war die Stadt erleuchtet und bei dem Schießhause wurde ein Beuerwerf abgebrannt.

Die Getreibepreise waren gegen Ende bes Jahres fehr gefallen Der Beigen foftete 5 Thaler, bas Korn 3 Thaler, Gerffe 2 Thaler 5 Grofchen, Safer 1 Thaler 14 Grofchen, Erdbirnen 14 Gr.

Sinen neuen Anlaß zu einem Jubele und Danffeste brachte bas folgende Jabr 1819, indem am 17. Januar vos sunssightige Geeigibilaum vos Königs Kriedrich August von Sachten sestlich begangen wurde. — Im Sommer bes Jahres wurde die erste Bollspinnerei durch Maschinen in der Riedrumble angelegt. Der Unternehmer war der Kaussimann Benbeite auf Kenstolat an der Erfa. Jugleich wurde auch in der Räche der Riedremühle ein Katebaus erdaut. Im sosgenden Jahre, 1826, wurden die Scheemaschinen in Leidnig einerführt.

Die Durchschnittspreise bes Getreibes waren 3 Thaler 18 Gr. für ben Weigen, 2 Thir. 6 Gr. für bas Korn, 1 Thir. 16 Gr. für bie Gerste und 1 Thir. 8 Gr. für ben Hafer.

Mit bem Jahre 1820 follte endlich ber laugft beabsichtigte Bau eines neuen Schulhaufes beginnen; Die Rirchnerei mar burch ihr 211ter langft fehr baufallig geworben und bie barin befindliche Dabdenfchule fonnte icon feit Jahren Die Schulerinnen nicht mehr faf-Die Rircheninfpection ließ baber nach bem Ditereramen 1819 Die Rirchnerei genan untersuchen; bas Graebnis ber Untersuchung mar, bag alle Reparaturen vergeblich fein murben und fur bie Dabdenfdule fein Raum gewonnen werben fonne. Dan beichloß baber ben Reuban ber Rirchnerei und Dabchenschule und ließ Rig und Unichlag aufertigen; beibe murben auch von bem Oberconfiftorium genehmigt und ber Bau follte im Jahre 1820 unternommen werben. 218 aber vor Beihnachten 1819 Die Rircheninfpection Die Ungelegenheit ber Burgerichaft vortrug, erhoben fich große 3miftigfeiten, theile über ben Ban felbft, theile uber bie Urt und Beije, wie Die Unlagen aufgebracht werben follten. Auch mar man barüber nicht einig, ob ber Bau in Accord gegeben, ober von Geiten bes Raffenporfichere mit Singugiehung einiger Deputirten unternommen werben follte. Bahrend biefer Berathichlagungen fam man auf ben befonbere von bem bamaligen Steuereinnehmer Beibenreich nnterftiisten Gebanten, Die ebenfalls febr baufallige und ungulangliche Sauptidule mit wegureißen und fammtliche Gebande in eine zu vereinigen. Dan ließ nun von auswärtigen Gemerfen einen Rif und Unichlag machen und gab die Cache ber Rircheninspection gur weitern Uberlegung und Enticheibung anbeim. Gbe biefe aber erfolgte, ließ ber Raffenvorfteber am 3. Rebruar 1820 mit bem Ginreifen ber Rirchnerei ben Unfang machen; allein icon nach wenig Stunden legten Die Biertelemeifter im Ramen ber Burgerichaft Appellation bagegen ein; Die Burgerichaft mablte nun 12 Deputirte, welche mit ber Rircheninipection in Berbandlung traten und endlich bie Genehmigung bee Blanes, Gin neues Schulhaus gu bauen, erlangten. Oberconfiftorium gab feine Beiftimmung und ber Bau murbe bem Rathes und Amtemaurermeifter 3ob, Chr. Schuricht und bem Rathes simmermeifter 3ob. Daniel Boria fur 6000 Thaler in Accord gege-2m 12. Mai murbe auch bas große Schulhaus geraumt und bas Rieberreißen begann; leiber verlangte baffelbe ein Opfer, inbem am 27. Dai Die altefte Tochter bee Bentlere Joh. Gottfried Schieferbeder burch einen berabfturgenben Balfen ericblagen murbe. 2m 11 Buli benfelben Babres murbe burch ben Superintendent DR Liebel in feierlicher Beife in Beifein bes Stadtrathes und ber lebrer ber Grundftein gelegt und ichon am 26. October wurde bas Gebande gehoben. 3m Jahre 1821 erfolgte ber innere Musbau und am 5. October wurde Die Schule feierlich eingeweihet. Die Schulfinder verfammelten fich auf bem Rathhaufe und gogen von ba unter Glodengelante und bem Gefange: "Run bantet alle Gott" in Die Rirche. Rachbem Die firchliche Reier beendigt war, jogen Die Rinder pagrweife in Die Schule, mo fie ihre Lebrzimmer angewiefen 2m Rachmittag hatten bie Rinder auf bem Rathhaufe ein Tangverguugen, wobei fie mit Bier, Obft und Ruchen bewirthet murben

311 bemielben Jahre 1821 wurden auch und gwar am 22. Jamar und 12 Marg bie ersten schangenden Strafentaletenen eingesührt; bie eine in der Riedermartigaffe, die andere in der Riederlanggaffe Die Handbesser batten fie auf eigne Kosten ansertigen laffen, welche für jede einige 20 Thaler betrugen. Diesem rühmlichen Beispiele solgten bald mehrere handbessiere nach.

Das folgende Jahr 1822 zeichnete fich burch eine ungemein ergiebige Obsternte aus. Am 28 Mai, ju Pfingften, verlaufte man ichon Ririchen, bas Schod für 1 ober 2 Pfennige; ein Schod Rettigsbirnen toftete 2-3 Pf.; ein Scheffel Nepfel 6 Grofchen, ein Scheffel Pflaumen 12 Grofchen.

An biefem Jahre wurde auch durch den Superintendem Dr. Tander, welcher am 1. Septbr. eine Antritedpredigt hielt, die allgemeine Beitste eingeführt; doch blieb es jedem frel gestellt, auch in die Krivatskische un gehen. — Das Jahr 1823 zeichnet sich durch feine trambwie wichigen Borgshape aus; die Kreife des Gerechese waren billig: Weigen fostete in der Regel 3 Thaler, Krein 2 Thaler, Gerste 1 Thaler und Hafer 22 Geroschen. Und das folgende Jahr 1824 aufdintet sich durch große Kruchbarteit aus, so daß das Schof Krischen 2 Kreinige, Miammen 3 Pfennige und Viennige, Miammen 3 Pfennige und Viennige golt. Der Schrift Weigen fostet gegen 3 Thaler, Krein 1 Thaler 10 Geroschen, Gerste 22 Groschen, Hafer 16 Geroschen. Das Pfind Richtstät 2 Geroschen, Schweiselfeis 2 Geroschen der Aufweiselscheid 2 Geroschen Bund und Schweinesteil 2 Geroschen

Durch Benerunglick hat bie Stadt in diesen Jahren wenig zu leiben gehabt; bas bebeutenbste Feuer war am 8. Juni 1825, wo 9 Scheunen in Flammen aufglingen.

Am 7. October 1826 hatte bie Stadt Leidnig das Glid, bie damaligen Beingen Friedrich Anguft ind Johann in ihren Mauern zu seine Amen früh um 10 Uhr von Coldig mit weniger Begleitung an und ftiegen bei dem Kaufmaun herrn haase ab. Der Superintenbent Dr. Laubner begriffte die Prinzen mit solgenden Borten.

". "W. Königliche Hoheiten geruhen, die Hubigung und Chrischiedergiaungen gnädigit aufgunehmen, die Höchtenenselben ich im Namen der hiefigen obrigheitlichen Bechörben und fammtlicher Bewohner dieser Stadt darzubeitigen die Ehre habe. Wiel zu selten und viel un groß ist sie und des Gre habe. Wiel zu selten und viel zu groß ist sie und des Gren, als daß wir unster Kreube darzüber in Aborten ausgubrücken vermöchten. Beit zu wieder erfohend sie die Gegenward der beruchfauchtigten Resign unspres viel-geliebten Konigs Maighät, als daß Hoheitelben genangen empfangen fomten. Indefend haben Gre Konigliche Hoheiten ich durch Ihre hier in der Grene der Beitelben genangen empfangen fomten. Indefen haben Gre Konigliche Hoheiten ich durch Ihre hier manikat in den Fregnen aller treuen Sachsen so undbarfliche Spreu-

Friedrich Muguft's, unfere gemeinfamen Batere, gehoren mußten, wenn nicht unfere Freude über bas heute une widerfahrene Glud jeben Ausbrud mit Borten überftieg. Geruben baber Em. Ronigl. Sobeiten, meine mangelhafte Dollmetichung anabiaft ju beuten und Ihrem Cout und Ihrer Gulb Diefe Ctabt empfohlen fein gu laffen."

Rach aufgehobener Tafel befichtigten Die foniglichen Pringen bas Schloß und ben Garten bee Finansprocurator Mirus, mo fie in bas Gebentbuch fich einzuzeichnen gerubten. Sierauf ritten fie fiber Rlofterbuch nach Dobeln.

3m Jahre 1827 vereinigten fich bie Tuchmachermeifter ur Grbauung eines Farbehaufes auf ber großen Biehmeibe. Die Berftellunastoften follen über 3800 Thir. betragen haben. 3m folgenben Jahre, 1828, am 20. Dai, murbe bie Deilenfaule vom Darfte entfernt und vor bas Dberthor gefest. Dan fand auch Die Ries. grube am Mulbenberge auf, welches Beranlaffung gab, Die verichiebenen Wege nach bemfelben gu verbeffern.

Berberblich murbe fur Die Ctabt im Binter bee 3abree 1829 eine Majernfranfheit, welche in ben zwei erften Monaten bee 3abres uber 600 Rinder ergriff, fo bag manche Schulflaffen gang

leer maren.

Der ungemein barte Binter von 1829-1830 vericoute auch Leisnig nicht; ber Schnee lag nicht felten zwei Ellen hoch. grimmigen Ralte wegen wurde unter Die geme Bevolferung Sola pertheilt und eine Collecte fur fie peranftaltet, melde 53 Thaler 4 Bir einbrachte, mofur Sols gefauft und vertheilt murbe. Der Giegang machte viel Schaben, ba bas Gis jum Theil faft 2 Glen ftarf mar.

## Runfte Abtheilung.

Das fur Cachfen in fo vieler Sinficht wichtige Jahr 1830 brachte am Schluß feiner erften Salfte ein hochft erfreuliches Jubelfeft, welches gur Grinnerung au Die por 300 Jahren erfolgte Uebergabe ber Mugeburgifchen Confession, Diefer Berfaffungeurfunde evangelis fcher Lehre und Freiheit, in gang Deutschland von ben protestantis ichen Glaubeneverwandten in murbigfter Beife gefeiert murbe. Go auch in Leienig. Die erleuchtete bochfte evangelifche Rirchenbehorbe Cachieus, an ihrer Spite ber bochgefeierte Dberhofprediger Dr. v.

Ummon, hatte für die firchliche Auordnung der Jubelfeier in einer Weise geforgt, welche wohl werth ift, der Rachwelt aufbewahrt zu werden. Wir laffen sie hier in treuem Abdrude folgen.

Anordnung der dreitägigen firchlichen Feier des britten Jubilat der am 25. Inni 1530 erfolgten Uebere gabe der Augsburgifchen Confession in den Konigl.
Sächifchen Landen im Jahre 1830.

Auf ergangene hohe Berordnung wird hiermit befannt gemacht, baß in bem fest laufenben Jahre bie britte Reier ber Uebergabe ber Mugeburgifchen Confession bevorftebet, in welcher am 25. Juni bee Jahres 1530 unfere freimuthigen Borfahren, von bem Beifte ber Bahrheit mit Muth und Rraft ausgeruftet, ein feierliches Befenntniß ber Religione Grundfabe, auf benen Die evangelifch protes ftautifche Rirche berubet, por Raifer und Reich abgelegt haben. Da Diefes Glaubenebefenntuiß, welches, indem es richtige Begriffe, Licht und Bahrheit verbreitete, unter Gottes Beiftande Die Grundlage ber evangelifchen Rirche und Rirchen-Gemeinschaft geworden und geblieben ift, fich unter mancherlei Sturmen ber Beit brei Jahrhunberte bindurch eines fichtbaren Schubes und Beiftandes Deffen, ber bis an bas Ende ber Tage ben Geinigen nabe bleiben will, ju erfreuen gehabt hat, fo wird jeber evangelifche Chrift, bem Religione. und Gemiffenefreiheit theuer und werth ift, fich gebrungen fublen, anbetend und bantend in biefe brei Sahrhunderte, welche fo viel Denfmaler ber gottlichen Gnabe an fich tragen, gurudguschauen. Blide ber hoffnung und bes Bertranens in Die nabe und ferne Bufunft gu richten und bas beilige Gelübbe ber Treue und Stand: haftigfeit por bem Throne Deffen, ber fein Gottes Reich unter uns gegrundet und bieber erhalten bat, feierlich niebergulegen.

Go soll baher gun Andenken jener für die erangelische Riche böchst wichtigen und ventwirdigen Begebenstelt, ein Jubel- und Dauftsch, wie soldes von untern Borfahren in delere friedlich ereligiösen Begiebung den 25. 26. und 27. Juni schon gweinand gesetert worden, auch diesmal an biefen Sagen in unsern votertandschen Richen begangen werden, zu welchem Ende Holgendes zur Rachachtung hierdurch bekannt gemacht wiede.

- 1) Diefes Jubele und Dantfest wird am 2. Sonntag nuch Trinitatis, als ben 20. Junius biefes Jahres, ingleden am John mistage, ben 24. beffelden Monate Wormtrags von ben Kangeln nach bem bestiegenden Bormular verfündiget und hierburch jede evangelische Spriften-Gemeinde des Batefandes zur innigen und berglichen Abeschindungen auf er Beflickfelt eingeladen.
- 2) Tage juvor wird bas gest wie einer ber höchsten Kestage mit altert Gloden eingeläutet, auch mit ber Besper, Beichte und Communion es nach jeden Orts an hoben Festen eingefishrter Gewohnheit gehalten.
- 3) Am erfen Tage beies keites werben Bors und Nachmittags mit Borwiffen ber weltlichen Obrigfeit die Beden vor die Krehrbütern gestellt, um sie Wimen und Walfen verhorbener Gestellichen und Schnilchere, welche sich um die Erhoftung und Berbreitung der evangelischen Lehre vorleit gemacht, Beträge in sammeln, und durch diesen hierbei an den Tag zu legenden Beweis desiglischer Wilde zu Begrindung und Erhöhung der Mind beiguwirfen, wodurch biesen Menrich der Wilde zu Begrindung und Erhöhung der Mind beiguwirfen, wodurch biesen Mindelmen und Baljen Unterhiphung gewährt werden sann. Die eingehenden Gelder werden so, wie es mit den Bustags-Collecten geschiebet, gehörigen Ortes mit ein Bustags-Collecten geschiehet, gehörigen Ortes mit ein Varzeichnisse eingelendet.

bei ber Univerfitat ju Leipzig ju veranftaltenben Feierlichfeiten, mirb bas Rothige burch bie Univerfitat angepronet merben.

5) Es werben bei bem Gottesbienfte nur bie in ber Beilage porgefdriebenen Abidmitte aus ber beiligen Schrift porgelefen, fo wie über bie, in berfelben Beilage angegebenen biblifchen Terte geprediget wird. Riemandem ift gestattet, von ben bei biefer Belegeuheit gehaltenen Bredigten und Reben ohne Bormiffen und Genehmigung bes Ronigl, Rirchenrathe empas in Drud an geben; Die Beiftlichen, welche nach ihrem ober ihrer Gemeinde Bunich bergleichen Reft-Bortrage bruden laffen wollen. haben bas Concept berfelben auporberft bei biefer Beborbe eingureichen und weitere Beideibung ju gewarten.

Die evangelifche Beiftlichfeit biefiger Laube bat bei ber Berfundigung und Bertheidigung bes evangelifchen Glaubens aller leibenichaftlichen, jur Erbitterung gereichenben und Die Unbacht forenben Meußerungen gegen bte ber Mugeburgichen Confession nicht quaethanen Glaubens Dermandten fich ju enthalten und alles auf bas forgfältigfte gn vermeiben, mas in biefem Stude mit ben Borichriften unferer epangelifchen Glaubenelehren und ben beehalb porhandenen gefehlichen Unordnungen im Biberfpruche ftebt.

6) Das fur biefes Reft befondere abgefaßte beifolgende Danfgebet wird nach ieber Brebigt ber brei Refttage anftatt bes fonft porgefdriebenen allgemeinen Birchen-Bebete beutlich und vernehmlich von ber Rangel abgelefen, übrigene aber bei ben Brebigten und Catechifationen auf Die Augeburgifche Confession, beren Inhalt. Bebeutung und Unmenbung Rudficht genommen und folche fo weit nothig erflart, ohne fie jeboch wortlich abgulefen.

7) Um erften Tage biefes Reftes fo wie am britten Tage beffelben, welcher ohnebin auf einen Sountag fallt, follen Sanbel und Gewerbe aller Urt und gewöhnliche Bochengrheiten unterbleiben, indem biefe Tage ausschließlich bem öffentlichen Gottesbienfte gewidmet find. Begen Berlegung ber Jahrmarfte fo wie wegen Begfalls ber etwaigen Frohnbienfte an Diefen Feiertagen wird befonbere Unorbnung ergeben.

Siernad allenthalben merben fich fammtliche Superintenbenten und Pfarrer hiefiger Laube genau athten und bafur, bag biefes Feft überall jum Breife Gottes und Befu Chrifti unfere Berrn, und jum Segen ber Rirche felerlich begangen werbe, Sorge tragen, so wie auch alle Einwohner biefer ganbe ihre Pflicht und Schulbigfeit wahrzunehmen wiffen werben.

Dreeben, am 5ten April 1830.

Abfundigung, welche am 2ten Sonntage nach bem Dreieinigkeit öfefte nach geenbigter Predigt und nach Berlefung ber allgemeinen und besondern Gebete deutlich und vernehmlich abzulesen ift.

We ift bereits allen ber evangelischen Rirche Angehörigen bekannt, obf in bielem Jahre und namentlich im Monat Juni als den 25sten finissigen Freitag das britte Jubessieht von eungelischen Rirche, wegen der an bielem Tage 1530 ju Augsburg, von den evangelischen Fürften und Ständen dem Kaiser und Reiche übergebenen Gonselsion bevorschet; welche denswirten gelicht des den Golfessieht und Ständen der neuem Geschichte, bie für Kirche und Staat so wiele und große Hoglam gehabt hat, unifere allechezischsen Aufmersiamsteit und Theinachen werth ist. Deshald fold fünstiger Breitag und Somutag aussichtlichten Erichischen Eringen besteht und baraus entspringende Erdauung geweist, der weite Tag aber als der Somnabend vorzüglich der Schulingend, welche die sinngten Jöglinge der Kirche bossungsvoll umsaßt, zur Fruchbaren Belebrung und Erwechung bandbarer Gestüße aerdwent fein.

In biefen feiltichen Tagen wied über bie vorgeichriebenen Lette gerredigt; bemachte find bie vorsigentem Michaitte ber beiligen Schrift vorzuleien umd Beichte und Ausspendung bes heiligen Abendmaßtes in halten, anch wied das feiltiche Danfgebet mit vereinter Andacht verrichtet.

3e brohmber bie Stirme ber 3eit waren, wedige bie evangeliche Kirche mit bem unveränderten augsburgischen Glaubensbefenntmisse glüdslich ausgeholten, je glorreicher die Siege stud, wedze sie
in ben Jahren bes Aberglandens, Unglaubens und der Zweissel,
um Ternbe aller Reclissen und Gutgestunten errangen dat, besto williger und freudsiger misse sie der gute Protestant aufgesorbert füssen, bem Allbarmsergigen, als dem Schifter und Schirmer ber conngessigen Racheful; einen setwig gerieten Daus dengubringen und ifn ehrsuchteboll ju bitten, bag er und bas reine Licht feines gottiffen Wortes noch ferner leuchten laffe und und vor allen Berterungen bes Geiftes und heezens in Gnaben behitten und bewahren wolle.

Danfgebet am 25ften Junius 1830. als bem Tage ber britten Zubelfeier bes Augeburger Befenntniffes nach ber Prebigt von ben Kangeln ju verlefen.

Serr, ber bit willift, daß allen Menichen geholfen werbe und abs fie just Erientunis ber Bachfelt fommen, vor bem Thone beiner herrichteleit beugen wir heute unfere Kniee, die väterliche Hulb und Gnade zu preisen, mit der du und in Jest, deinem Sohje gesiebt und zur Theilinahme an allen Teruben bed enigen Lebens berufen bait. Richt genug, daß und der Wechfeld ber Jahresgeien in der Ratut bie alledbeglüdende Dedung beiner Macht und Weischeit verfündiget; nicht genug, daß die mei in unserm dirgerlichen Bereite Geiege der Dedunug und bes Rechtes, fürsten und Obtsgefeten bereite haft, unter deren Schuse wir ein filles nich zusiges Leben führen follen in aller Getigliefet und Schosteit; nein, durch der Migres feben follen in aller Getigliefet und Schosteit; nein, durch en Eingeborten, der in deinem Schoosse war und in der Kwigfet aufgeschift unter und erschien, ist und auch die Pfere der Ewigfett aufgeschift unter in fierer Jugang zu deiner herzertenenden Gnade geschift nordere.

Er ift ale ein Licht in die Welt gefommen, daß Niemand mehr in ber Finfterniß bleibe; er hat uns Erkenntniß bes Seils gebracht, bie da ift in der Bergebung unferer Sünden; er hat und berch glandige Gemeinschaft feines Lichtes, seiner Berechtigtet und Liebe, feines Liebend und Todes die Macht verlichen, deine Kinder zu werden; durch von heilfamm Wort der Machte in der Dere Angebet und der Gnade dat er eine Gemeine auf Erden gegründet, welche die Phorten der Hölle nicht überwältigen sollen, das sie von Geschlecht zu Geschlecht ihren Zunf durch die Leben rein und unsträffich vollende, das sie einst ein Erde erhalte unter denen, welche geseiligt werden, und oden Kieden und date, erholen und date, der bir, feinen Bater, erschellen und

Buch unfere Bater lebten in bem Berbanbe biefer Rirche, Die nach bem Ramen beines Cobnes genannt ift; aber von bem Babne ber Beit verbleubet und in bem Aberglauben bunfler 3abrhunderte befangen. Da ermedteft bu in unferm Baterlaube einen Mann, voll Glauben, Beift und Deuth, ber Die Reinheit beines heiligen Bortes wieder an bas licht brachte; ber Die Freiheit und Die Rechte bes Gemiffens erfanute und muthig fur fie anfampfte; ber es unter allen Unfechtungen und Gefahren mit apoftolijchem Ginn und Gifer predigte, bag man in bem Reiche bes Lichtes und ber feligmachenden Bahrheit bir mehr, ale allen Menichen, gehorchen, und unverrudt in ber Freiheit verbarren muffe, mit ber und Chriftus befreiet bat. Da ftellteft bu ibn paterlich unter Die Obbut meifer und in ber erfannten Bahrheit beharrenber gurften, welche unter ben Sturmen einer bewegten Beit nicht mit Bleifch und Blut, ober mit gemeiner Beltflugbeit, fonbern mit ihrem Glauben, mit Bflicht und Gemiffen au Rathe gingen, Die Freunde und Bertheibiger beines himmlifchen Evangelii pflegten und ichusten und ale Berfreuge beiner Sand ber auten Sache einen froben Musgang bereiteten. Da öffneteft bu ben neuen Begrunbern bes alten, lauteren und himmlifchen Glaubene bie Bergen von Taufenben ihrer erleuchteten Beitgenoffen, bag auch ihr Gemiffen fich regte, auch die Augen ihres Beiftes fich freudig an bem reinen Lichte bes Simmele erhoben, auch ihnen Chriftus, ber Berr, ale ber einzige Mittler gwijchen bir und une erichien, auch ihr Dunt fich aufthat, bas Bort bes emigen Beile ohne Menichenfurcht in Schrift und Bredigt vor als ler Belt an verfundigen. Go fam im Bechiel brobenber Rampfe und großer Ereigniffe ber feierliche Zag bes Befenntniffes und ber Recenicaft beran; ber Jag bes Lichtes, an bem es Bebermann offenbar merben follte, bag bie Reinigung und Bieberberftellung ber exangelischen Gottesvereinung nicht ein übereiltes Beginnen, nicht ber Bachn eine bethörten Partisel, ober einer aus Selbsstuden und Oninkel bervorgegangenen Irrichter, sondern eine reift, gediegene Frucht der Veftürung, Boeichung umd bes ächten Glaubens sei, der Zag der Bestänfung, Koeichung umd bes ächten mittel, we Kriten und Sildber, Hobe und Riedrige, vor den Händtern biefer Welt erschiedenen, num durch Offenbarung der Wachteil sich wohl zu beweisen acean aller Menschen Gewissen vor der

Emiger Berr und Bater bes Lichte, bu haft ihn geweihet, bu haft ihn ausgezeichnet und gefegnet biefen feierlichen und berrlichen Tag; mit ihm bat ein neuer Beitraum ber Rreiheit, bee Lichtes. bes unverfälfchten Glaubens, beiner Anbetung und Berchrung im Beifte und in ber Bahrheit begonnen; mit ihm ift ein neuer und freudiger Beift ber Beisheit und Erfenntniß, Des fittlich freien Strebene nach Bollfommenbeit und Tugent in gante ganber gebrungen ; an ihm hat unter beinem vaterlichen Beiftanbe bie evangelifche Bemeine ihr freies Saupt erhoben und fich uber unfer beutiches Baterland, über ferne Ronigreiche, ganber und Infeln verbreitet; über ichwere Unfechtungen und blutige Rampfe bat fie unter beinem machtigen Schute einen Sieg nach bem anbern errungen. Rurften find entichlafen und unfere Belben gefallen; aber an ben Denfmalern ihres Ruhmes und an ben Grabern unferer Bater fingen wir, Die Rinber ihres Befenntniffes und ihres Muthes, ein frommes Loblied beiner Sulb und Gnabe ju bem emig feften Throne beiner Berrlichfeit auf.

3a, innig gerüfert und tief durcherungen von ben Geftälten inholicher Dantbarteit und Eftplurcht preisen wir in dieser Stunde die adterdiche Weisseit und Lebe, mit der du, auch in den Jeiten der deutsche des den der des dereichte Beisseit und Berfinsterung, das Lich beines heiligen Wortes deruden, es unter allen Streitigfeilen erhifter Parthein ere auch unwerborben erhalten und von einem Geschlechte gum anderen mit elieute Prezestreieutben und bei digmachen Kraft in den Secten der Glauftegen fortgepflangte haft. Drei Jahrhunder find heute ver Blitche, feitem Rassier und Stadte des Reichte dem finden und laren Judegriff unseres Glaubens aus dem Munde ihrer Missiande, bei der Dreit Jahrhunde ibere Missiande, die Liebe der fich fiele der Frankent, her unterwartet, hier erflaunend, bot auch thessement den und bei fallig vernommen haben; Alles das sich indesse ereine erhauten.

verbeffert, in Bunft und Wiffentschft, im haustiden und öffentlichen Leben, in Besisthum, herrichaft und Gewalt ganglich umgestaltet. Wer noch haben wir einen Glauben, eine Tausse, einen hern, eine Geriftus berselbe gesten, beute und in Enviglet; noch befennen wir an seinen Allicharen dassiehe Wort der Buddert, berpflichen und zu bemielben Belübe eines guten und reinen Gerviffen, faten mit dem selben der Gewalten und zeinen Gerviffens, faten mit dem selben höftbore unseren schwachen Glauben und leben bier berieben höffung unteres himmlichen Berufes, berieben Juversicht bes ewigen Lebens und be führ gervigen bes ewigen Lebens und ber fichen für bestelben und ber finften fürstlichen.

Ber fann fie aussprechen bie Rulle bes Lichtes, ber Rraft, ber Liebe, bes Troftes und ber ftillen Freude in bir und beinem Beifte, bie feit bem Tage unferes treuen, enqugelifchen Befenntniffes aus ber nie verfiegenben Quelle beines Bortes in befummerte, gerichlagene und beilebegierige Bergen gefloffen ift! Darum bringen wir bir mit allen Benoffen unferes Glaubens bie Sulbigungen unferer Undacht, unferer Freude, unferes beralichen Lobes und Breifes bar : barum versprechen mir bir, Die reichen Guter beines Saufes, ale einen Schan fur ben Simmel, in einem reinen und guten Bergen an bewahren; barum geloben wir bir, bie himmlifche Lehre bes Seile burch Befum, unferen Mittler und Erlofer, rein und unverfalicht auf unfere Rinber fortgupflangen; barum fleben wir bich aber auch mit findlicher Buverficht an, bag bu bie beiligmen Borte beis nes Cobnes und Die Lehre von ber Gottfeligfeit, unter jebem Bechfel ber Meinungen und unter allen Bewegungen menichlicher Beisbeit und Rlugbeit, une, unferem Lande, unferen Ditchriften, Freunben und Brubern in ihrer vollen feligmachenben Rraft erhalten und noch unfere fpateften Rachfommen burch fie erfreuen mogeft. Rimm bich paterlich auch aller entfernten Glaubensgenoffen an, Die wegen biefer Glaubensgemeinichaft bebrudt und gefranft merben, auf bag fie, gleich bem Borbilbe jenes apoftolifchen Lehrere felbft unter Bebrangniffen freudig handeln mogen und reben wie fich gebubret.

hore gnabig bas vereinte Dankgebet, bas aus ber Tiefe unferes herzens jest zu beinen heiligen hoben aufbringt; erfulle uns mit ben Gefinnungen bes Friedens, ber Ciutracht, ber Dulbung und Liebe.

Blide huldvoll herab auf alle driftliche Rirchen, bag fie fich eines Geiftes, einer Wahrheit, einer Erlofung, einer Soffnung bes ewigen Lebens freuen : fegne alle Obriateiten, bag unter ihrem freien

und vaterlichen Balten bas Recht beschirmt, Die Ordnung gehand. habt, driftliche Chrbarfeit und Tugend allenthalben geehrt und ermuntert werbe. Erfreue befonbere unfern Ronig, ben treuen Bater und Boblthater feines Bolles, bis an Die fernfte Grange feines begludenben Lebens mit beinem Schute, beinen Gegnungen und beiner Gnabe; fei allen Bringen und Bringeffinnen bes foniglichen Saufes mit beiner Buld und Gate nabe; rufte alle ihre Rathe und Diener, alle Richter und Befchuger, alle gehrer und Erzieher Des Bolfes mit bem Beifte ber Beisheit und Erfenutniß, mit bem Beifte bes Muthes, bes Rriebens und ber Liebe aus. Bernimm. o Bater, gnabig unfer Gleben an bem Gebachtniftage bee Lichtes und ber Freude; ibn felbit faben wir nicht, und werben ibn nicht wiederfeben, weil es bier nicht ericbeinen fann, mas wir feun werben; aber wenn es ericbeinet, werben wir bich feben, wie bn bift. und nichts wird unfere Freude von une nehmen. Dir fei Gbre. Ruhm und Breis in ber Gemeine Chrifti von nun an bis ju emigen Beiten. Umen.

Die Darftellung ber Jubelfeierlichfeiten felbft geben wir mit ben Borten eines Augenzeugen in folgender Befdreibung:

"Es liegt in ber Ratur ber Gache, baß fo feltene und außerorbentliche Refte, wie bas nunmehr verfloffene britte Dant- und Inbelfeft jur Erinnerung an Die Hebergabe bes Angeburgifchen Glaubenebefenntniffes eines mar, auch auf eine mehr ale gewohnliche Beife gefeiert merben. Gante Menichengeichlechter fint nicht fo glndlich, bas gu erleben, mas wir erlebten und unter Gottes Beiftand feftlich begeben tonnten. Schon um besmillen mar' bie innigfte Theilnahme an ber Reier Diefes Jubelfeftes auch in unferer Stadt allgemein. Bugleich galt Diefes Feft aber auch einer Begebenbeit, Die fur jeben, acht evangelifchen Chriften von ber größten Bichtigfeit fenn muß, und bag es beren in unferer Stadt viele giebt, Davon zeugte Die allgemeine Theilnahme von Jung und 20tt, aus allen Claffen und Stanben unferer Rirchengemeinde an ber Feier Diefes Feftes auf eine bochft erfreuliche Beife. Much fprach fich biefe Theilnahme bei bem Berannahen bes Feftes ichon baburch aus, bag von Bielen bie Frage aufgeworfen murbe, auf welche Urt Die Reier beffelben begangen werben murbe; und obgleich von Seiten unfere murbigen Grn. Ephorus, Des Grn. Guperint, D. Zaubner, fomie G. E. Stadtmagiftrates bie nothigen porlaufigen Unord:

nungen getroffen worben maren; fo burfen wir boch feinesweges perichweigen, bag unter ber gredmagigen und überaus thatigen Beitung einiger achtbaren Manner unferer Stadt, unter benen porjuglich ber Gr. D. Rrabe und ber Gr. Genator Rafchte genannt ju merben perbienen, und burch bas gemeinschaftliche Bufgmmenmirfen aller Behörben und Stande, fo wie porgfalich burch bie bereitwillige Unterftunung G. Lobl, Schunen-Compagnie, felbft mabrent ber Feier bes Reftes noch Die Festlichkeiten fich auf eine folche Beife gestalteten, bag fie alle unfere Erwartungen und Soffnungen weit übertrafen. Ge mar allgemein eine Regfamfeit und Thatigfeit bemerfbar, Die burch bie beften und gwedmäßigften Unordnungen bei weitem nicht in Diefem Dage hatte bewerfftelligt werben fonnen, wenn nicht Die Liebe fur Die quie Cache und Der acht evangelifche Sinn, burch welchen fich ber großte Theil unferer Rirchengemeinbe fo ruhmlich auszeichnet, Alle burchbrungen und begeiftert batte. Solche Theilnahme, wie fie fich bier aussprach, tann nicht geboten werben, fie muß aus eignem, freien Untriebe bervorgeben.

Dabei murbe feinesmeges pergeffen, bag biefe Reier eine relis giofe fei, und chen besmegen zeichnete fie fich bei allen, mas gefchab. nicht einzig und allein burch außere Bracht, fondern vielmehr burch einen Unftand und Ernft aus, ber ber Sauptfache gang angemeffen aber auch, bei ber fo großen Angahl Theilnehmer ans allen Gtanben, fur Alle gleich rubmlich mar. 3a, ber Simmel felbft ichien biefe Reier ale eine Gott moblaefallige ju bestätigen; benn nachbem langere Beit por bem Befte bie Bitterung fortbauernb febr unfreundlich gewefen mar und felbft ben Tag por bem Beginnen bes Reftes noch Die Beforanis erregte, bag Die Reftlichfeiten burch ungunftiges Better geftort werben mochten: hellte fich bennoch ber Simmel bei bem Beginnen berfelben auf und wir hatten une alle brei Fefttage bindurch bes iconften und beiterften Bettere ju erfrenen. Den Jag nach bem Refte bingegen mar ber Simmel wiederum umwolft und brobte Regen Go maren auch in Diefer Begiebung biefe brei Feftinge ausgezeichnet.

Das Feft Johanus des Taufers, welches dem Jubelfest unmittebar voranging, wurde durch Bormittagsgutesdienst mit Predigt gefeiert: Nachmittags war Gottesdenst mit Besper und hierauf allgemeine Beichte. Desselbsigen Tages gegen Weben um 6 Um wurde durch vollfähriges felerstliese Gloschardatute in 3 Hussen das Herannshen bes für die gange protestantische Ehristenheit so wichtie gen Feses unseren Kirchengemeinde verfündigt. Ju gleicher Zeit war die Schiljen-Compagnie auf dem Martte ausgestellt und gab nach jedem der 3 Pulse eine Gewehr-Salve, um das Kest feierlich au beaussen.

Digleich icon allgemein an biefem Borfeitage die seitliche Muhe bereichend war, so war man boch auch noch an mehren Pauften beidäftigt, Inbereitungen siet die dem mergenden Tag derifchen Handle auch eine Berichen Sonie der Bette bes Bendleicksch Jahre un terffen. So wurde an der Ecke des Bendleicksch Jahre Erfte, wei ein Echrenguirtanden ausgerichtet; besonders der wor man bemüßt, das Innere unfere Gotteshaufes, so wie auch das Arubere versieden festlich zu schwäden. Alls dies in den Andmittagssinnden vollendet war, zogen, bis die Dunkflicht des Abends es verhinderte, eine Menge Menschaus mit Kreude und in füller Erwartung des Kommenden zu derechten der Liederhaupt herrichte am Vorabende des Subeliestes die der Aus ein Liederhaupt herrichte am Vorabende des Judeliestes dei aber Aus de von die Kreiflich genung die Kentunger der der kunde boch überall eine Reglankteit und Spannung der Gemitther, die deutsche nach allegenien an beier Kestleiter nabm.

Gin beitres Frubroth begrußte ben feftlichen Morgen bes erften Bubeltages, und um 5 Uhr erionte bas feierliche Gelaute ber Glof. fen und lub bie Gemeinde jur Feier bes Tages ein, worauf Die hiefigen Stadtmufici vom Thurme ber Rirche berab burch Blafen ber Melobie bes Selbenliebes Luthers: "Gine fefte Burg ift unier Gott ic", Diefen Tag bem herrn weibten. Rach 7 Uhr perfammelten fich bie Beborben bes hiefigen Juftigamtes und Stadtrathes, fowie Die Burgerichaft auf bem Rathhaufe, worauf 1/28 Uhr unter bem Gelaute aller Gloden ber Bug von bier aus in folgenber Orbnung begann: Den feierlichen Bug eröffneten bie Ganger ber Schule und ber Cantorei, welche abermale ben Befigefang Luthere: "Gine fefte Burg ift unfer Gott zc." anftimmten, hierauf folgten Die Ronigl. Officianten bes biefigen Buftigamtes nebft ben Literaten und Sonoratioren ber Stabt; bann ber biefige Rath, Die Biertelemeifter und Communreprafentanten, an welche nich bie Burgericaft und bie Glieber ber hiefigen Rirchengemeinde aufchloffen. Alle maren fcmary gefleibet und jogen in feierlicher, erhebeuber Orbnung ber Darft berab burch bie Rirchgaffe nach bem Gotteshaufe gu. Bon ben Chrenpforte bei bem Benblerichen Saufe an, Die Rirchgaffe berauf batte Die Schutencompagnie ein weitlauftiges Spallier gebilbet, um jeben ftorenden Andrang abguhalten. Un ber genannten Ehrenpforte angelangt empfing bie biefige Beiftlichfeit, Die bem festlichen Buge bis hierher von ber Rirche aus entgegengefommen war, beufelben und führte ibn in bas Gotteshaus ein. Nachbem bier angelangt Alle fich an ihre Blate begeben hatten, begann ber Gottesbienft, ber burch befondere von bem Baftor Trauticold gebichtete Reftgefange und burch eine murdevolle Dufit, von bem biefigen Cantor Muller fur biefes Beft componirt, verherrlicht wurde. Die Rirche war alle brei Feiertage bindurch um ben Altar und ben Taufftein berum mit Orangeries und Borbeerbaumen und burch Beichenfe, Die fpater noch naber angegeben werben follen, feitlich geschmudt. Statt ber Epiftel mar von einem boben Rirchenrathe ber 100. Pfalm, v. 1-5, und fatt bee Epangelli: Luc. 21, v. 13-19. jum Berlefen vorgeschrieben. Der Bredigt maren Die Borte ber Schrift: 1. Timoth. 6, v. 12. jum Grunde gelegt, worus ber ber hiefige Gr. Superintenbent D. Taubner mit oratorifcher Rraft und Burbe por einer überaus gablreichen Berfammlung eine Brebigt hielt, deren Hauptgebauten folgende waren:

Der Glaubenstampf vor 300 Jahren ift mertwurdig:

- 1) wegen feiner Beranlaffung und Nothwendigfeit,
- 2) wegen bes Ortes, wo, und
- 3) wegen bes Gegenftanbes, um welchen er geführt murbe.

Rach ber Predigt war Communion. Rach geendigtem Frühgottesbienfle begab fich ber feierliche Zug in vorgenannter Ordnung von ber Rirche aus wieber auf bas Rathhaus gurud, wo man anseinanber ging.

Mittags 1/4 1 libr begann ber Rachmittagsgotteblenft, wobelworgenante Keftgefänge gehingen und Wagift aufgeführt wurden. Der gur Predigt vorgeschriebene Bibeltert war aus 1. Timoth. 6, v. 13. 1.4. entlehnt, und ver Hr. Diac. M. Armold hield barüber eine herze reschende Keftpervigt, berm Jauptgedanften solgende waren;

Die britte Jubelfeier bes augsburg. Glaubensbefenntniffes ift für uns eine nene Ermunterung gur Treue und Stanbhaftigfeit in unserm evangelischen Glauben.

Rachdem ber Sauptinhalt bes augsburg. Glaubenebefenntniffes fürzlich angegeben mar, wurde gezeigt:

- 1) worinn bie Treue und Standhaftigfeit in biefem unfern evangel. Glauben bestehe; und
- 2) wie feste und bagu bie beitte Inbeliefer best augsburg. Glaubeinsbefenntniffes von neuem ermuntere; indem sie mis nach dem Inhalte bes Tertes an das, was der Allmächtige bisher gur Erhaltung biefer Glaubenswahrheiten gethan hat; an das Befipiel Zefu und unierer Glaubensheben, und an die Erfsteinung Zefu Ghiffit erinnet.

Go mare benn fur biefen Tag bie fircbliche Reier beichloffen gemefen; boch eine andere freiwillige, gleich erhebenbe und freudig fimmenbe begann nun gerade in ben Stunden, ale por 300 3abren bas Glaubenebefenntniß in Mugeburg bem Raffer und ben perfammelten Rurften von bem D. Bever laut und feierlich porgelefen murbe. Schon fruber maren an einzelnen Baufern und Blaten Bergierungen von Gichenquirlanden und Daien angebracht worben; jest aber ergriff gleichfam ein allgemeiner Enthufigemus Die Bewohner unferer Stadt, und Alles mar thatig Saufer und Strafen mit Cichenquirlanden und Daien ju fdymuden. Rur menig Saufer blieben von jedem Schmude leer; Reiche und Urme, Mile fuchten nach ihren Rraften gleichsam ber gangen Stabt ein festliches Gewand ju geben. Roch vor Abend mar bieg bewerfftelligt. Guirlanden an ben Saufern, und an vielen Orten über bie Strafen hernbergezogen und mit Rrangen gefchmudt gaben ber Stadt ein beiteres Unfebn; ja, in mehreren Gaffen ging man gleichs fam burch einen Majenwald. Ale nun bie Refttagefonne bem Untergange nabe war, ftimmte bie feierliche Delobie bes Liebes: "Gei Bob und Ehr bem hochften Ginth zc." von ben Stadtmuficie vom Rirchthurme berabgeblafen, Die Gemnther gum Dante gegen Gott. Enblich, ale Die angebrochene Racht bie Stadt in Dunfelheit bullen wollte, begann man eben fo freiwillig und unaufgeforbert, als fur Biele überrafchenb, Die Saufer ber Ctabt ju erleuchten. Go wurden noch einmal bie Gaffen und öffentlichen Blate bell und eine große Menichengabl burchwanderte jedoch in aller Stille und Ordnung Diefelben, um Diefes erhebenbe Schaufpiel und befonbers bie an mehrern Saufern angebrachten paffenben, größtentheils aus Bibelftellen bestehenben erleuchteten Innichriften in Augenschein gu nehmen und fich mit Frenden bier noch einmal finnbifblich baran erinnern zu laffen, mas unfere Bater por 300 Jahren fur Die Bieberherstellung bes Lichtes ber evangel. Freiheit gethan hatten. Damit wurde ber erfte Inbelfeiertag in unferer Stadt beschloffen.

Schon am friben Worgen bes weiten Jubeltages, ber vorjagisch der Schulingend gewidmet war, war Alles erge, um fich auf vie Krier bestieben vorzubereiten. Diefer Lag sollte vorziglisch dem beranwachfenden Geschlechte des Andensten an diese wichtig Krier durch firteditet umb andere Kepllichteften unverzießtim anden. In diesen Juveste war nicht nur für den Bermittag ein seitlicher Angig um Kriede angererdnet woeden; man hatte auch die Bestimmung gertoffen, daß Radwinitags die Kinder auf der großen freien Schiede um Underenstrome ihrem Allter angemessen und anstäulige erfogslichteilen erfolten. Das Geld, das darauf verwendet werden sollte, war gegleutseils sichen einige Lage vorher durch freiwölige Beiträge eingesammelt worden; doch sind bei Geldende noch, anschuliche freiwillige Geschiede von eingelung Verlonen, so wie von gangen Innungen sir beise in der einstellen Verlonen, so we von gangen Innungen für beise der einagesamment

Gegen 7 Uhr versammelte fich nun Die Schuljugend beiberlei Gefchlechte nebit ihren Lehrern, besaleichen Die Berren bes Rathe nebit ben Biertelsmeiftern und Communreprafentanten auf bem Rathhause. Bu gleicher Beit fanden fich auch Die Rinder Der in hiefige Stadt eingepfarrten Dorfichaften mit ihren Lehrern an bemfelben Orte ein. Rach 14.8 Uhr begann von bier aus unter bem feierlichen Gelaute ber Gloden, ber feierliche Bug, ben bie Stabtmufici mit ber Delobie bes Liebes: "Allein Gott in ber Soh fei Ehr ze." begleiteten, in folgenber Ordnung: ben Bug eröffnete einer ber 10 Marichalle, Die in ichwarger Rleibung maren, weiße Banber und einen mit einem Gidenfrang am vergoldeten Ropfe vergierten fcmargen Ctab trugen; ibm folgte ber Stadtrath, nebft ben Biertelomeiftern und Communreprafentanten. Sierauf folgte ein Gouls fnabe, welcher eine weiße Sahne trug, in welcher Die Buchftaben A. C. nebft ber 3abraabl; ben 25ften Juni 1830, angebracht maren. Diefem folgte ber oberfte Schulfnabe, ber auf blaufeibnem mit Goldfrangen befestem Riffen jum Gefchenf fur Die Rirche bas Alte Teftament ber burch ben Grn. Dberhofprediger D. von Ammon jur gegenwartigen Jubelfeier beforgten Musgabe ber Bibel trug. Geführt wurde biefer Rnabe von 2 Maricallen, und um ihn berum bilbeten 4 andere Marichalle, aus ber Schulingend gemablt und

mit fleineren Maricallftaben verfeben, einen Salbfreis. Un biefe fcbloß fich nun bie erfte Ruabenclaffe au, begleitet von ihrem Lebrer. Der 2ten Claffe gingen wieberum 2 Darichalle aus berfelben Claffe, geführt von 2 Marichallen aus ber 1 ften Claffe, poran, morauf Die gange Claffe, begleitet von ihrem Lehrer, folgte. Den Bug ber britten Claffe eröffneten wiederum 2 Sauptmaricalle, welchen wiederum 2 Marichalle aus ber 3ten Claffe gewählt, begleitet von 2 Darichallen aus ber iften Claffe, und bierauf bie gange Claffe, ihren Lehrer an ber Seite, folgten. Die 4te Rnabenclaffe fuhrten ebenfalls 2 Marfchalle aus ihrer Mitte, geführt von 2 Marfchallen aus ber Iften Claffe, an; ihnen folgte Die gange Claffe, ihren Lehrer jur Seite. Den Bug ber Schulfnaben befchloffen bierauf 2 Darichalle aus ber Iften Claffe. Muf biefe folgten bie Stadtmufici. Run führte wiederum ein Sauptmaricall ben Bug ber Schulmabchen an; ihm folgte bas erfte Schulmabchen, welches auf rothfeibenem mit Goldfrangen befettem Riffen bas D. T. ber icon genannten Bibel jum Gefchent trug. Geführt murbe biefes Dabchen wieberum von 2 Sauptmaricallen, und um baffelbe berum bilbeten anbere Schulmabchen, welche Blumenguirlanden trugen, einen Salbfreis. Sierauf folgte bie erfte Dabdenclaffe, ihren Bebrer jur Geite. zweite Dabdenclaffe führten wieberum 2 Sauptmaricalle an, welche ebenfalls mehrere fleinere Dabden mit Blumenquirlanden, und bierauf Die 2te Claffe, von ihrem Lehrer gefichrt, folgten. Un Diefe fologen fich bann zwei Darichalle aus ber Iften Rnabenclaffe an, welche ben Bug ber Stadtfinder beendigten. Unmittelbar an biefe ichloffen fich Die eingepfarrten Schulfinder, merft Die Rnaben und bann bie Dabden, von ihren Catecheten geführt, an. Der größte Theil ber Knaben hatten Debaillen angehangt und Blumenftrauße, bie Dabden Blumenfrange in ben Sanben. Rach einer, jeboch nicht gang verburgten, Berechnung waren 328 Knaben aus ber Stadt, von ber Reuforge und bem Schlogberge, 326 Dabchen eben baber, 40 Rnaben und 36 Dabchen aus ben eingepfarrten Dorfern, mit ben Marichallen ber Schuljugend gufammen ohngefabr 752 Rinber in bem Buge. Der Bug ging anfange linte am Rathhaufe binauf, bog bann nach bem Martte berüber ein, ging mitten auf bem Martte nach ber Rirchgaffe berunter, in welcher von ber Upothete bie jur Chrenpfortr am Benbler'ichen Saufe Die Schuben ein weitlauftiges Spallier bilbeten. Un ber Ehrenpforte murbe ber

Jug von ber Geistlichfeit in Empfang genommen und jum Gottes daufe gestührt. Her nahmen der größere Theil der Kinder die für sie webereiteiten Mäße vor dem Mitare ein. Nachdem Mites in Ordnung war, naherten sich der erste Knade und das erste Mächen unit ihem Geischneten den Eussen des Unter des Ausselfen des führe des Ausself und des eines Geschen des Geschen des

Der Ginfluß ber Reformation auf ben Religioneunterricht in ben Schulen.

Diefer Unterricht ift: 1) richtiger, 2) vollständiger, 3) grundlicher, und 4) zwedmäßiger und wirksamer geworben.

Nach geenbigtem Gottesbienfte ging ber Jug in ber vorgenantten Ordnung auf der Kirche viederum auf ben Martt, wo ein Kreis geschloffen und bad Lied Are. 642, v. 3-6., bu laffeit gute Schulen bilden ze, gelungen wurde. Sierauf lößte fich ber Jug rubig auf; die Lebere aber wurden noch in einem wolgeordneten Juge von fammtlichen Marifchillen zu haufe begleiet.

Diefer Bestiag wurde ber hoben Berordnung gemäß nur ale ein halber Feiertag begangen; beswegen war Rachmittage nur Bottesbienst mit Besper, und hierauf allgemeine Beichte.

Rachbem iebe fürchliche Keier für biefen Tag beendigt war, 30g bie hiefige Schüsenwagnafte aufs Schiessous in su Wirten des fieles von ihr ein Schiesen veranssaltet worden war. Urbersaupt beefferte fid die Schie Schüsenwagnafte das Keit sowohl siere Mügemeine, als auch besondere für sich zu verherrlichen. So waren sie ischon dem ersten Judefriertag früh vor dem Jamie sipres Lieutenants aufmartschiert; bier wurden dem Permiertieutenant Kientenants aufmartschiert; bier wurden dem Permiertieutenant kienterbusch und Schauge unter einigen passischen von dem Unterofficier Klach verfaßen und gesprochenen Worten iedem eine Judesmedallte in ein Kreuz gespie ihrerteicht, damit sie dieselben als einen Beweis der Achtung und Ergebenheit; ihrer Untergebenen und gusseld, damit sie dieselben als einen Beweis der Achtung und Ergebenheit; ihrer Untergebenen und zuglesch als ein bleibemose

Unbenten an biefe wichtigen Tage tragen follten. Sierauf führten fie in ihrer Mitte ben alteften Schugen, Johann Gotthelf Roch, einen 82 jahrigen Greis, in Die Rirche. Gben fo murbe am gweiten Reiertag Abenbe, an welchem fich bie Schuben gu einer anftanbigen Frende auf bem Schießhaufe verfammelt batten, Diefe Frende Daburch geweihet, bag ber porgenannte Unterofficier Rlach eine, von bem Feldwebel Barbich aufgefeste, ben 3med bee Feftes ichilderude Rebe an Die Berfammelten hielt, worauf einige von bemfelben Berfaffer entworfene Berfe nach ber Delobie: "Den Ronig fegne Gott zc." von Allen gefingen wurben.

Rach bem Musuge ber Schuten perfammelten fich gegen 2 Uhr Rachmittage bie Rinder ber Stadt fo wie auch mehrere von ben eingepfarrten Dorfern wieberum auf bem Rathhaufe, und von hier aus ging ber Bug nach 1/2 3 Uhr in einer etwas von bem Bormittageguge abgeanberten Ordnung auf Die große Biefe am Schießhaufe, wo fur beibe Beichlechter auf einem ebenen grunen Rafenplate befonbre Blate eingerichtet, und mit grinen Daien, Banten und Tifden umgeben worben maren, wou bie nothigen Breter von einem Ingenbfreunde unentgeltlich bargeliehen murben. In Der Mitte Diefes Bergnugungeortes befand fich ein fur Die Leb. rer und andere bie Rinder besuchenben Stanbespersonen eingerichtes ter bebedter Blat.

Den Bug eröffnete ein Samptmarichall. (fammtliche Sauptmarichalle führten jest ftatt ber Maricallftabe Degen) 3hm folgte Die Dufif; barauf ber erfte Schulfnabe, begleitet von 2 Samptmarichallen; hierauf bie 14 Marichalle aus ber erften Rnabenclaffe mit ihren Staben, in zwei Reihen geordnet; an biefe fchloß fich ber bie Fahne tragende und ebenfalls von 2 Sauptmaricallen begleitete Rnabe an, welchem wiederum ein Sauptmaricall und nun ber fammtliche Bug ber Rnaben mit ihren Glaffenmarichallen und ber Dabden von einigen Sauptmaricallen geführt, und jebe Glaffe von ihrem Lehrer begleitet, folgte. Bei bem Bormittageguge gingen Die Rinder paarweife; biegmal aber gingen fie je pier mit einander, ber größte Theil ber Rnaben mit Urmbruften mader geruftet, in größter Ordnung und festlichem Auftaube ihrem erfehnten Biele entgegen. Auf ber Biefe angelangt empfing bie gobl. Schubencompagnie ben Bug, und ließ ibn burch ein weitlauftiges Spallier nach bem bestimmten Blate bingieben.

218 man bier angelangt war, begaben fich bie Rnaben fo wie Die Dabchen an ihre befondern Bergnugungeplate. Fur Erftere maren Bogel jum Abichießen, fur jebe Glaffe zwei, aufgerichtet, und es mabrte nicht lange, fo mar fur jebe Claffe bie Ordnung getroffen und bas Schießen nahm feinen Aufang. Diejenigen Schus Ben, welche etwas getroffen batten, erhielten Bramien, Die in folden Dingen bestanden, welche von ihnen vorzüglich in ber Schule gebraucht werben founten. Diejenigen, welche bei ben Gewinuften leer ausgingen, erhielten ein Bagr Bogen Bapier. Die Dabden hingegen erhielten Dufif und erfreuten fich bier burch einen froben, findlichen und anftanbigen Tang auf gruner Que. Den Rnaben war übrigens ju ihrer Ergoblichfeit von bem hiefigen Brauverein ein Biertel Bier geichenft worben. Diefes und noch mehrere Tonnen Bier, Die noch nachgeholt werben mußten, ftillten ihren Durft. Den Madchen wurde ju ihrer Erquidung Limonabe verabreicht. Rachmittage gegen 6 Uhr fam ein mit grunen Guirlanden und mit auf gleiche Beife geschmudten Bferben bespaunter Bagen, gleichfam in feierlichem Buge, aus ber Stadt herab bis gu bem Bergunaunaeblas ber Rinber gefahren, melder 800 Stud Dartiushornchen für bie Jugend brachte. Rachbem nun bie Bogel abgeschoffen, Die Bewinnfte vertheilt und bie Beine ber Tangerinnen ermubet maren, nahm bie gefammte Jugend auf ihren Banfen Blat und es erhielt iebes Rind ein Martinebornchen.

 Um Abend biefes Tages waren noch einige haufer unferes Marttes festlich erleuchtet, und so wurde auch biefer zweite Tag festlich froh belchloffen.

Der britte Inbeltag mar nun ber erwachsenen Jugend, ben Bunglingen und Jungfrauen unferer Stadt ju einem befonbern Refttage bestimmt. Bu biefem Bwede versammelte man fich wiederum frub gegen 7 Uhr auf bem Rathbaufe, und 1/2 8 Uhr begann ber Bug von bier aus unter bem vollstimmigen Belante ber Gloden nach ber Rirche in folgenter Ordming: ben Bug eröffnete wieberum ein Marichall, ibm folgten bie Berren bes Stabtrathes nebft ben Biertelemeiftern und Communreprafentanten. Sierauf begannen bie Jungfrauen ihren Bug, fammtlich weiß gefleibet, uebft grunen Banbern, und geführt und begleitet von Marichallen. Gin Darfchall führte wiederum bie Junglinge, Die fammtlich fchwarz gefleibet maren, an, und bie außerbem noch von 4 Marichallen begleitet murben. Die Schuteneompagnie bilbete bie Rirchgaffe binunter wieberum Spallier; und ale ber Bug an ber mehrermahnten Ghrenpforte angefommen mar, murbe er von ber Beiftlichfeit empfangen und in Die Rirche eingeführt. Der Bug ging in ber Rirche bis jum Altare, bier lofte er fich auf, und Alle begaben fich an ibre Blage und Stanbe; Die Marichalle bingegen nahmen an ber linfen Seite bes Altares Plate ein. Der Gottesbieuft nahm nun feinen Anfang. Statt ber Griftel murbe Pfalm 148, v. 5 .-- 10. und ftatt bes Epangelli Bebr. 13. p. 17. 18. 20. u. 21. perlefen. Der Berr Emperint. D. Taubner bielt bierauf über Matth. 10, v. 26. u. 28. eine in ihren biftorifchen Unbenfungen umb Belehrungen febr gehaltreiche Reftpredigt, ale Fortfegung ber Bredigt vom erften Feiertage, beren Sauptgebantengang folgenber mar:

Der Glaubenstampf por 300 Jahren ift merfmurbig,

- 1) wegen ber Rampfer, burch welche,
- 2) megen ber Begner, gegen welche, und
- 3) megen bee Erfolges, mit welchem er entichieben wurde.

Nach beenbigter Perbigt war Communion, und nach beenbigtem Gottesbientle ging der seftliche Jug, der sich in der Kirche wieder ordnete, vom da nach dem Marthe zurück, wo er sich dann auslöste. Man dat in dem Juge übrigens 170 Ilinglinge, und 160 Iungstaten mit dem Martfeldler zusämmen alle 376 Bersonen gegöhlt

Der Rachmittagegotteebienft begaun 1/2 1 Uhr, bei welchem ber

Herr Diac. M. Arnold über 2 Corinth. 4, v. 1. u. 2. eine belehrende und erbauende Predigt hielt, die folgende Hauptgedanken behandelte:

Ueber ben driftlichen Gifer fur unfere evangelifden Glanbene, mahrheiten.

Rachbem verschiebene Arten eines salichen, unchrift. Eifers angegeben worden worten, wurde gezeigt, daß wir nur dam einen enchren drift. Eifer sir unsere Glaubenswahtschen außern, wenn wir untere eigenen Renutnisse down immer mehr vervollsommen und berichtigen; wenn wir biefelden auf eine weise Art abeen mitcheilen, und ibren Werth durch ein frommes, dem Willem Ich gemäßes Leben zu erkennen geden; worauf mit einer besondern Amendung auf unfere Kinder, auf unfere Anglinge und Jungfrauen, und auf alle altere Glieder unserer Gemeinde, welche insgesammt ibre Theisinahme an der Feier dieser Tage aus eine ausgezichnete tra zu erkennen gegeden batten, der Worten, der fahren, der Hotzell zu erkennen gegeden batten, der Worten, der fahren, der Worten der unter

Nach beenbigten Nachmittagsgottebleinfte verfammetten sich bie zünglinge und Jungfrauen wiederum auf bem Nathhause, und 30gen gegen ½ 3 libr von sier aus, voran die Zinglinge und dann die Zungfrauen, vor und nach dem Juge bersieben eine Wöhtseltung der Schiegenompanie, unter Musif auf bersieden Plag auf der Biese, wo gestern die Schulingend ihre Keiftreube genossen date. Alls man bier angefommen war, wurde innerhalt der grünenden Maien ein Kreis geschlissen, und jum Andensen an dies Zubelseiter eine Linde geschlisse, der Welegnigheit der Bersisse biese keiter dem Rinde geschlisse, des welcher des Bersisse biesen.

Den Wellen bes Stromes gleich, bie an beinem lifer vorübernifejen, but Daum, her du heute us einem Denfmal für fommende Zeiter und Geschlechter gepflangt werden sollit, in unser Leben. Wie eine Welle diese Stromes nach der andern, so vereinnt auch eine Minute unsers Edend nach der anderen no der Mere der Bergamgenheit. Berantassung genug für uns, auch den fünstigen Geschlechter eine zugende Deufmale unsers Jaleisne, unseres Danstes und unsere Kreude zu hintersassen. Sim solches Deufmal sollt du sein, du Baum, der du heute von einer noch soch inden wie der Justunis sinamsschauenden Jugend gepflangt wirft. Doch indem wir der Justunis gedensten, richten sich unsere Bilde unwillfährlich auch auf die Bergangspehein. Bewiß selekte vor einem und vor 1100e einem Agschundbert aus vielen Ancu ein bantbares Geichtecht die seftlichen Tage der Berretiung von den gestlerdbertwen Tessen eines blinden Glandensyvanges. Wo find sie hin, diese Tausende, die damals hier wandelten ? Sie sind langt vergessen, und nur einzelne stumme Zeugen kinden und wie die Dageweispellen. So solft auch den Zeugen kinden nendem Geichtechtern ein Zeuge sein, doß ein glüssliches Geschlechtern weit hin über eine grünende Gene; so bist du die Anah der Hofflung gepflangt, der hofflus der hin die nach und leberen wie und sieht erfreuen. Ja, diese Hofflung wird und geberen wir und ight erfreuen. Ja, diese Hofflung wird und guberen wir und ight erfreuen. Ja, diese Hofflung wird und gugewisseit, denn über die, du Baum, wölft sich des Simmels Blau, ein sie Wenisbengessischether redender Zeuge von der Teneu und Imwandebarfeit eines Baters, der siehen Jimmel über und ausfenante, und eine Sonne unsere Siemen über und ausfen für alle Menisbengessischether redender Jeuge von der Teneu und Imwandebarfeit eines Baters, der siehen Jimmel über und ausfenante, und eine Sonne unsere Gebenn der erfellen sieh

So fiede bein, du uns Allen ehrwürdiger Baum, unangetaftet von frevelinden handen, und ungebeigt von der Gewalt der Stiftene und der Artugen, ibe ibch umrausschen! Rach einem Jahrhundert vereinige unter deinem erquidenden Schatten wiedereum ein glüdtliches Menschangeichtecht, das sich dann unseren, spere Borvorsabren, auch mit Liebe und Dansbarteit einnert. Machie und arfine!

Rachbem biefe Worte gesprochen waren, wurde ber Baum eingefest und unter ben Schlisworten von jedem Jünglinge und jeder Jungfrau, die in geordneter Reihe von beiden Seiten an bem Baume voorübergogen, eine Sand voll Erde in die Grube, in welcher er fand, gervorfen.

Mis diese Sestlichteit vorüber wor, reöffinten die Jünglinge und Jungfrauen einem frohen Reigen um diesen Judelbaum, zu weichem Jwede ein Mussische auf dem freien grünen Plage errichtet wor. Diese unschwiege und gemessen Wicharleit wurde die Mend betrage in die Mend seitlien sich die Schäfte rege. Gegen 1/9 Uhr Wends seitllen sich die Schäfter am Schießbause aus, zogen unter Wussisch aus Mudwenufer und gaden hier die der verüftaten. Während der July haben der July hate isch der July der Jungsischen wiederum anichtessen werden, an welchem sich die Schüssen wiederum anichtessen und is ging er in der verser beschrichenen Demung anichtessen zuräch nie der Aushhaus, welches sieht die kabilite der Wartsplaß, vor das Aushhaus, welches seisch ein der Aushhaus welches seisch ein der Aushhaus welches seisch ein der Aushhaus welche seisch ein der Aushhaus welche seine der Aushaus der Ausha

Her wurde ein Areis gefchloffen, innerhalb welchem sich die Canic torei befand Eine große Angabl Menichen umringten den Kreis. Jeht simmte der Herre Gantor das Lied: "Mun danfet alle Gott ze." an, welches von der versammelten Wenge mit snuiger Auftrung und Andacht mitgefungen wurde. Aach geeudigtem Gesange war unter den Tausenden, die sich dies versammelt hatten, necherer Minuten eine feierliche erhebende Sille; man betete! — hierauf ging man rubia auselfander.

So wurde viefes Dant's und Aubelfest in unsterer Stodt mit wachthaft evangelfischem Sinne und acht deristicher übereinstimmung der Gemitster in aller sier biefes wichtige Kelt sich eigeneben Rube und Espharfeit und mit wadrhaft berglicher Krössischele begannen. Gretzsfischt und beschoffen So gab nufer Leining wiederum ein icones Zeugnis, daß berfelbe gotigesällige Glaube seine Bewohner noch beledt, der die Kelte volleige Stadten, auch der betreicht und sielte, das es unter allen jächssischen Städten, auch übertenberg, die erste wurde machte. Möge Gott das reine Lich bes Grangeslimme und und unstern spätesten Auchtmung und diesen dassen, und und und under unstern Patieften Ausgebommen noch lendeten lassen, und und und und einer Gestimmung und biesem Glauben erhabten !

Außer bem schon erwähnten Geschenfe, welches die Schusingend ber Rirche überreichte, wurde die Artice außerbem noch mit solgenvon Gegenschanden beschantt. Durch freindlige Betträge, welche in 
der Rirchsabet eingesammelt wurden, ist die Kanzel bekleibet worden. 
Es gingen dazu ein 36 Ehr. 9 gl. — pf. und wurden verwende 
int 57 Ellen grunne Altals und 42 Ellen Justercatum, bestjeichen 
für 57 Clen Franzen und andere Ansgaben: 45 Ehr. 5 gl. 8 pf.

Die Jünglinge und Jungfrauen beschenten die Kirche mit einer Mitarbestledung, und ließen die schon vorhandene grüntuchne Mitarund Tauffeinbestledung mit dazu passend jurichten, und brauchten dazu 25 Ellen grünen Allas und eben so viel Franzen, deszleichen 19 Gilen Autrecratun.

Ferner beschenften fie bie Rirche mit 2 weißen Tuchern über Altar und Taufftein.

Desgleichen mit Blumen auf Rangel und Altar.

Es gingen bagu nach einer veranftalteten Sammlung unter ihs nen ein: 47 Thir. 16 gl. 6 pf. und wurden, mit Giufchluf ber

von ihnen auf der Biefe gefesten Linde, bagu verwendet: 42 Thir. 7 gl. 5 pf.

Unch wurde unsere Kirche von ber Frau Superintendent D. Taubner mit einem grunen Merinovorhange vor bas nach Morgen ju gerichtete Fenfter am Altare beschentt.

Bur bas am zweiten Felertage veranstaltete Rinderfest gingen an freiwilligen Beitragen ein: 61 Thte. 15 gl. 4 pf. und wurden bazu verwendet: 42 Thte. 8 gl. 5 pf.

Um jebem Rinbe ein fleines, fo viel ale moglich bleibenbes, Unbenfen an biefe mit fo allgemeiner Theilnahme in unferer Stabt begangene Inbelfeier gufommen gu laffen, unterzogen fich ber Berr Cap. v. Reibenftein und ber Berr Biceburgermftr. Burfert geneigteft ber Beforgung Diefer Ungelegenheit. Es murbe bemnach eine meite Sammlung von freiwilligen Beitragen unter ben Sonoratioren und ber Burgerichaft, befonbere fur Die Schulmabchen veranftaltet, Die wiber alles Erwarten fo reichlich ausfiel, bag auch ein Theil bavon mit fur die Schulfnaben, benen übrigens auch noch ber Ueberichuß von ber erften fur bas Rinderfeft am Jubilao veranftalteten Ginfammlung jugefprochen murbe, bestimmt werben fonnte. Bon Diefem Gelbe murben nun fomobl fur Die Schulmabchen, ale auch fur Die Schulfnaben paffenbe, fur Die Schule und ju andrer Benutung fich eignente Sachen angefauft, welche ben Schulmabden ben Sonntag nach bem Jubelfefte, ben 4ten Juli, und auf gleiche Beife ben barauf folgenben Conntag, ale ben 11 ten Juli, beu Schulfnaben anf bem Rathhaufe burch Berloofung jugetheilt Sierburch murbe ben Rinbern jugleich noch eine neue murben. Freude geichaffen.

Ben so 1994 bie Schüßen am erftgenannten Sonntage, ben Aten Juli, Nachmitage gegen 5 Uhr nochmals unter Mnift auf ben sür die Kimber jum Jubesschließte bestimmten Bergnügungsplaß, woseltbß sich schmistale die Schulfinder eingefunden haten. Es wurden bier noch in einem Oreied um die am Jubesschlie für die erwochsen Sugand gefeste Linde berum 3 Linden, eine sich die Schüßenkompagnie, die andere sir die Schulfnaden, umd die Schulfnaden eingesch zu diese Schulfnaden eingesch zu diese Schulfnaden eingesch zu diese Schulfnaden eingesche Zu diese Schulfnaden eingesche Da viese Krickfaste frach der Unterensien zu der gesche Wie den der von dem Geldweckel Bartisch unsgesehre Worte der Wecken und der Vermährte Spreche sich den Genenwerten Gifer, durch wecken der vorermährte Spreche sich den Genenwerten

bei bem Jubelfefte ansgezeichnet hatte, wurde ihm nun im Ramen eines E. E. Stadtrathes' und ber lobl. Schubencompagnie eine Bubelnestalle burch ben Feldwebel Barbich gum bleibenden Underneidst."

Go murbe auch biefe Nachfeier bes Jubelfeftes froh und festlich gur Breube aller Anwesenden befchloffen.

Das Jahr 1830 follte aber auch in anderer Sinficht noch bentmurbig werben. Geit langem ichon hatte fich in Sachfen eine bumpfe UngufriebenBeit über gemiffe Regierungeformen, fomobl im Staate ale wie in ben Stabten, perbreitet. Das Regierungefinftem mar verfnochert. Ronig Friedrich Muguft ber Gerechte mar bem Bolfe burch fein Unglud und Greifenalter ju ehrmurbig, ale baß man ibm bie letten Tage batte verbittern wollen. Ronig Unton bestieg ben Thron. Bergebene wartete man auf Abstellung fo mancher brudenben, ichreienben Uebelftanbe; vergebene hatte ber hochgefeierte Superintenbent Tafchirner in Leipzig bem Ronige bei feiner Bulbigung bafelbft bie Borte jugerufen: "Gemahren Gie Ihrem Bolfe alle Die Freiheit, welche mit gefeslicher Ordnung vereinbar ift, bennt fie nur giebt bem Leben feine Burbe und hebt ben Beift ber Bolfer, und laffen Gie bas Bort feiner Beifen nicht binden. Unterftugen und ermuntern Gie auch ben Rleiß berer, Die im Schweife ihres Angefichts ihr Brot effen, Damit Sachfen ein gand ber Boblfahrt und bes Gegens bleibe, und nehmen Sie gnabig auf, was mit ehrfurchtevoller Freimuthigfeit ein Dann bes Bolfes fpricht." Der gutige Ronig bat fich eine Abichrift ber Rebe aus; ber Cenfor aber verftattete ben Abbrud nicht. - Die Buliereigniffe in Baris trugen nicht wenig bei, Die faft allgemeine Difftimmung ju vermehren; an fich unbedeutenbe Borgange follten in Leivzig am 2 Geptember ben Unlag gur Erhebung ge-Dreeben folgte nach; am 9. Seplember hatte man bafelbft bas Bolizeigebaube gefturmt und in Flammen gefest; Schuten maren vertrieben und eine Commiffion unter Borfit bes Bringen Friedrich ernannt worben, welche fofort bie Burger ju ben Baffen rief und jur Bilbung einer Communalgarbe auffor-Um 13. September wurde berfelbe jum Mitregenten ernannt, nachbem Bring Marimilian Bergicht auf Die Rrone geleiftet batte. Bugleich banfte ber unbeliebte Cabineteminifter von Ginfiebel ab und von Lindenau übernahm feine Stelle.

Mit allgemeinem Jubel und mit den freudigften Hoffmungen wurde diese Ernennung des allgesiebten Prinzen Friederlich August begrüßt, dessen Geberte Bort: "Bertrauen erwedt wießer Bertrauen" wie ein Zauber auf des Bolf wirfte. — Zene Borgänge atten sich aber nicht auf Leipzig und Deredem allein beschänft; anch in andern Sidden kamen unrubige Ausstrütt vor, is in Gemniß, Kransenberg, Freiderg, Schneckerg ze; in Leidnig begrüßte man sich damit, einer Absochisch unr der Preider gerichen annich dasen.

Das fürstenwort, welches ber Konig Unton und fein Mitregent in ben Septembertagen 1830 ertheilt hatten, bem Lande eine geite gemäße Berfassing zu geben, ging im solgenden Jahre in Erstüllung. Rachbem bie versammelten Stände best Landes G Monate lang gearbeitet hatten, wurde am 4. September 1831 bie "Berfassingsburfunde" angenommen umb befaunt gemacht. Außer höchss bedentenden Berdanderungen im Staatsteben gingen auch nicht unbedentende in ber Berwaltung ber Sähet von 3m Jahre 1832 erfolgte bie Einführung der "allgemeinen Städtevortung", durch welche manche verallete Gurichnungen und libelftande im Städtervesten in Wegfall famen.

Mm 2. Marz 1831 wurden in Leisnig gwölf provisorische Communerpräsentanten nehn Erfahmännern gerählt. Beten so eines auch nach den geschlichten Meritinunungen eine Communassgarde errichtet, welche aus 6 Compagnieen bestand; ides der Seutsvierett fiellte eine; der Schlosberz die fünste und die Reuesgrag die fechte; Dr. Schober wurde als Commandant gerählt und bestätigt. Um 6 Juni traf der Beschlöshaber sammtlicher Communassgarden, Pring 30 an ni, in estwissisch auf dem Martte erwartete und an ihm voriber 30g. Nach eingenommenen Frühflicht, zu welchem die Officiere gezogen wurden, begab fich der Prins nach Grimma.

In des Jahr 1831 fallt auch die Errichtung ber Sonnt age faule. Richt wenig Schrecken verbreitete die Nachricht von dem Ausbruch der Gholera in dem benachdarten Preußen Schon tras man bier alle Bortefrungen, um der fürchterlichen Krantseit zu bereaten; des wurde die Erdan fallschlicht Weile von ich verfahrt.

Am 16 Mai 1832 brobete ber Stadt ein großes Feuerungluct; boch beschrante fich baffelbe nur auf bas Riederbreunen von 5 Saufern am Schloßthore; bei bem Wiederausban wurde auf bie Berbriterung der Stroffe in der Peine Rücfficht genommen. — In bemfelben Jahre 1832 fund auch im Wonat Inti eine Jahlung der Veröfferung flatt und est fiellte sich dadei heraus, daß eiseinig 4519 Köpfe jahlte und 1095. Haushaltungen. Das Jahr zeichnete fich auch durch geröfe Kruchftvarfeit aus, an Getreite wie an Dift. Der Scheffel Aepfel toftet 8 Grofchen, Weigen etwas über 3 Thaler, Kom 2 Khaler 10 Grofchen, Gerste 1 Thaler 18 Grofchen und Safer 1 Indeet 4 Grofchen.

Um 17. Rebruar 1833 wurde ber neu ermablte Stadtrath und bas Stadtgericht burch ben Amtehauptmann von Belf eingeführt. Der fonigl. Commiffarius, fo wie Die abgebenben und neu ermablten Ratheperionen, Die Beiftlichfeit und Die foniglichen Beamten hatten fich nebft einem Theile ber Burgerichaft auf bem Rathhaufe verfammelt. Bon Diefem aus bis an Die Rirche bilbete Die Communalgarbe ein Spalier, burch welches ber Bug fich vom Rathbaufe unter Gelaute aller Gloden und Dufif in Die Rirche bewegte, wo ein einsprechender Gottesbienft abgehalten wurde. Rach ber Brebigt und Dufifauffuhrung fprach ber Superintenbent Dr. Taubner am Altare, vor welchem Die Rathemitglieder fagen, Die Ginmeihungerebe, nach welcher fich ber Bug wieber nach bem Rathbaufe bewegte, mo ber Umtebauptmann eine Uniprache an ben ausicheibenben Rath und an ben neu antretenden bielt. Diefer, fo wie bas Stabtgericht wurden nun verpflichtet und eingewiesen. Die Reierlichfeit murbe mit einem Reftmable und Abende mit einem Ball beichloffen.

Von den den ausscheidenden Rathsmitgliedern erhielten die zwei Bürgermeister Carl Friedrich Thoft wir Chifftiam Friedrich Junghams sieder 110 Thafeir Kensten is der Vice-Vürgermeister Willeiten Keberschie Würtert 30 Thaler und eben so viel der Setadtrichter Carl Heinrich Selft Der neu erwählte Setadtrath bestand wir der Wire-Vürgermeister Chifft Worft Mirtug dem int 400 Thic Gebalty, dem Vice-Vürgermeister Chifft Gebrah der Wire-Vürgermeister Chifft Gettag der wird von der Vice-Vürgermeister Chifft Gettag der wird von der Angeleiche Mittel und der Angeleiche Angeleiche Mittel und der Angeleiche Mittel und der Angeleiche Mittel und der Angeleiche Angeleic

Am 24. September hatte Leisnig das Glüd, den Prinzen Mitregenten Kriedich August, den Prinzen Johann nehl bessen machtin und Sohn, Prinz Albert, in seinen Mauern zu sehen. Die föniglichen Hohesten tamen von Mügeln, wo sie der Newe einer Tempenadsbestung beigewohnt hatten. Sie zogen gegen 12 Uhr unter bem Belaute aller Gloden in Die Stadt ein, ftiegen im Rath. haufe ab und murben hier von ben Behorben empfangen und von bem Guperintenbent Dr. Taubner mit einer Unrebe begruft, mabrend die auf bem Martte aufgestellte Communalgarde ein breimalis ges Lebehoch ausbrachte. Rachbem Die foniglichen Berrichaften ein Frubitud eingenommen batten, nahmen fie von ber großen Linde aus bas Dulbenthal in Angenschein, worauf Bring Johann nebft Gemablin nach Subertusburg abreifte, ber Bring Mitregent aber nebft Gemablin Rriebftein besuchten, am Abend nach Leisnig gurud. fehrten und fofort ibre Beiterreife fortfesten. Um Ratbhaufe und am Oberthore maren Chrempforten erbaut morben, Die man Abende bei ber Rudreife erleuchtete. 2m 27. Geptember reifte G. fonigl. Sobeit ber Pring Mitregent wieder burch Leisnig, um in Colbis Die Lanbeeverforgungeanftalt in Augenschein gu nehmen. Unch Die Rudreife gefcah burch Leisnig. - Die Getreidepreife maren in Diefem Sabre bochft niedrig; ber Scheffel Beigen foftete 2 Thir. 20 Gr., Rorn 1 Thir. 20 Gr., Gerfte 1 Thir. 12 Gr., Safer 1 Thir. 6 Gr. Diefelben Breife erhielten fich auch im Jahre 1834, welches ohne besonders wichtige Borgange an Leisnig vorüberging.

Am 15. September 1835 erfreute S. fonigl. Hobeft Bring 30bann Leisnig wiedere burch feine Gegenwat. Rachdem berfelbe hier übernachtet hatte, wohnte er einem in ber Rach fattfindemben Infanterle-Manober bei und infpicitte hierauf auf ber großen Biebweite bie Communglaarbe.

In Bolge bes im Jahre 1836 erficiennen netem Schulgefende fonnte bie Ueberfullung ber Töchterichtle, welche fast 400 Schulerinnen jastie, nicht langer fortbesteben; es wurde bager ein zweiter Leben biefelte berufen und ein Lehrzimmer einswellen am Schossberer ermieche

In bemielben Jahre 1836 wurde auch im Monat October eine Spare und Leihaffe errichtet. Das Getreibe hatte auch in biefem Jahre einen niedrigen Preis; es toffete der Scheffel Beigen 3 Thir. 22 Ger, Korn 2 Thir. 2 Ger, Gerfte 1 Thir. 14 Ger, und Safer 1 Thir. Die Einwohnerzahl war auf 5,500 geftiegen.

Im Jahre 1837 erhielt ber Gottesader eine Erweiterung. Bereits vor 20 Jahren war ber an ber Mittagsfeite bes Gottesaders an ber Straße liegende Garten von ber Rircheninspection angefauft worben. Da nun feit einiger Beit Plage sur vie Graber nicht mohr andseichten, so wurde biefer Garten nitt einer Mauer umgeben und mit dem Gottebader vereinigt. Am 12. Mar 1838 fand die Cinwellung flatt. Jureft wurde von dem Sängerverein ein Lied und eine Arie dei Umgehung des neuen Gottebaders gefungen und bierauf von dem Emperitundent Dr. Ambner die Cinwellungsrede gehalten. Segenettheilung und Griang befichos die einstade, der würdig Seier. Der Winter des Jahres 1833 war übrigens sehr fitzug; die Kalte sieg zu Anfang Marz auf 24 Grad, die Köhrpreise und den der der der der der der der der Köhrpreise in dem der der der der der der der der Köhrpreise in macmin geifenen weren.

Das Jahr 1838 brachte in feinen ersten Tagen eine sehr wechtige Bestimmung; es erhielt namtich bie Ruttelgasse ben Ramen Mittengasse wieden, werden sie schoo vor uralten Zeiten bestieft. Die 1. Mary 1838 wurde ber neue Gottekader auf seleten beitet. Die 1. Mary 1838 wurde ber neue Gottekader auf seleten beite Die 1838 betreich gestige bei der Gotte der die Selete incigeveiste. Mu 2. Juni beodachtete man selet eine merkwirdige Raturerscheitung. Ge zog nämlich eine ungeheure Menge gestügester Insteten, sogenannte Seejungstern (Bibellen) von Oft nach West über die Stadt, welche man anfangs sier deutsche eine bielt, da sie zu boch zogen, um genau beodachtet werden zu seinen. Gublic liesen sie sich auf den Maumen nieder; die Sässe waren wachtsch wochste werden zu der Rature von der Matte der Stadt vom 13. auf ben 14. Juni wurde Leichig von einem surchfatern Gewilter beimzelucht; gegen 1 ülle entlich es sich in einem verspeccenden Schößenweiter, welches nicht nur ein Neupa Kensselchen zettrimmerte, sondern auch an den Reberscheben werden Watunen bedeutenden Westerschussen.

Mm 31. Deidder wurde, wie im gangen Kande, so auch bier in Leidnig das Jubesselfest gur Erinnerung der vor 300 Jahren vollendeten Einstützung der Resemation in Sachsen gesetet. Mitt wochs, den 30. Desder, verkündere früh um 11 Uhr und Vennde um 5 Uhr selectligkes Glodengeslaute das Sectannahen des sessiblien Tages. Abende um 8 Uhr wurden mehrere Gestangsftüste von dem Singvereine ausgestigtet. Den Andrug des sessiblisten Zaged verführdere frist 5 Uhr wieder Glodengeslaute und Musst wom Krichtzum. Beder sonnten nicht alle beabsschieftigten Beierlichsselten ausgestüdet werden Früh 8 Uhr versammelten sich des sessiblischen um fährlichen Behörden, die Geststätigteiten Teilerlichsselten um Gesenschieden und kabit sich Busselbeit auch der Secholen, die Geststätigteit, Eaddruckvordneten, Schulz umd Gemeinder Vorsähliche, Lechter und Eingeglarte, die an dem Fritzuge Ausstalie.

Belaute aller Gloden in Bewegung. Buerft gingen Die Beiftlichen, baun bie Lebrer, Die foniglichen und ftabtifchen Beborben, Die Stabte verordneten, Die Schulvorftande von Stadt und gand, Die Gemeinbeporftande ber eingepfarrten Dorfer. Sieran ichloffen fic bie ubris gen Ditglieder bee Feftzuges, welcher fich nach ber Rirche bewegte. Much Die Ruappichaft ber Tuchmacherinnung hatte einen 3ng gebilbet; biefer bewegte fich ebenfalls unter Bortragung einer blaufeibenen Rabne burch Die Rirche. - 21m Rachmittage verfammelten fich Die Theilnehmer an bem Reftmae wieber auf bem Rathbaufe. von wo aus fich berfelbe noch einmal nach ber Rirche bewegte, Un biefem Buge nahmen auch bie Schuler und Schulerinnen ber Stadticule fo wie ber eingepfarrten Dorfer Roba, Brofen, Mainis und Minfwit Theil. Die Rinber aus ber Stadtichule batten pericbiebene feibene Fahnen und Marichalle; Die Rinder vom gande ericbienen mit Rrangen. Much biefem Buge fcbloß fich bie Rnappichaft ber Tuchmacherinnung an. Rach Beendigung bes Gottes-Dienftes begab fich ber Bug unter Glodengelaute auf ben Darftplas jurud, mo feierlicher Gefang bas Feit befchloß.

Es icheint bas erfte Dal gewefen au fein, bag man eine Sammlung por Beibnachten anftellte, um armen Rinbern eine Chriftbeicheerung au bereiten. Diefe Beicheerung fant nun in biefem 3abre 1839 am Weihnachtebeiligenabend auf bem Caale bee Rathbaufes ftatt. Bier Chriftbaume erhellten Die lange Zafel, auf melder bie Geichenfe lagen. Buerft murbe von ben Gingiculern eine Arie gefungen , bierauf von bem herrn Superintenbent Dr. Saan eine Unfprache gehalten und Die Gefchente vertheilt, welche aus Rleibungeftuden, Stollen und Mepfeln bestanden. Diefe Chrifibe-Scheerung warb auch im folgenben Jahre 1840 wiederholt und 120 armen Rinbern murbe eine Beihnachtefrenbe bereitet. Auch vergaß man ber erwachsenen Urmen nicht und vertheilte an 100 Berfonen Rleifch, Reis und Bolg. Das Jahr 1840 verlief übrigens ohne irgent bebeutenbe Borgange fur Leidulg. Die Breife bee Getreibes waren billig: Beigen foftete 3 Thaler 16 Grofchen, Rorn 2 Thaler 12 Grofchen, Gerfte 1 Thaler 20 Grofchen, Safer 1 Thaler 6 Grofchen im Durchichnitt; Die Ranne Butter 11-12 Grofchen.

Mit dem Jahre 1841 trat auch in Leisnig die neue Schlachtsfteuer sowie der neue Mungfuß in Kraft. Ubrigens fiel etwas Ber beutenbes in Diesem Jahre nicht vor. Die anhaltende Erodenbeit

bes Sommers 1842 veraulaster eine Berordnung bes Stadtrathes, nach welcher Kimannt von ber Stadt aus eine Kanner Bagfer zum Ahrer hinaustragen durfte gum Beglegen, bei 1 Thater Strafe.
Die Sisse hatte Wiefen und Arberaine salt verlengt, so daß großer Kuttennangel enftsalt und be Kanner Wuter 20 Agt. fostet. Die Kuttennangel enstand und der Verlauft, ja oft noch billiger. Die Kutten wird ein worden mit 2 Geroften verfauft, ja oft noch billiger. Die Kutten word ein woffener, daß man manchen Seitellen shiburde gehen fonnte. Um 7. September legte eine sürchterliche Feuersbrunst in Disab bie Kriche, das Rathhand, 130 Haire und 7 September in Bisch wirder und 7 September in Verleng in Miche Man fammelte in Veilauf sofort Vebensmittel und sich Laufelbiet werben

Die nunmehr fid vergrößernde Schulergahl machte es in die iem Jahre nöthig, daß gwei Lehrer im Schulsquis ihre Amitwohnungen verlaffen mußen, welche zu lederimmern eingerichte wurden. In Bolge der ungunftigen Wilterung fostete der Beigen 4 Thaler, 15 Apar, Korn 4 Taller, Gerste 3 Thaler, Hafer über 2 Thaler, Butter 20 Agr.

In ber Nacht vom 25. jum 26. Gebeuar 1843 brach in ber Obertanggaffe Beuer aus, welches 4. Saufer in Alche legte und teleber auch ein Menichenleben fohrete, indem eine 73 jährige Frau (Anna Rofina Mig) mit verbrannte. Wei in ben früheren Jahren, so fam auch in biefem im Herbft (am 3. September) ber Oberbeftsche haber fähmmlicher Commundagarben, Phrin, Johann nach Leinig, um bie gewöhnliche Musterung abzuhalten. Dem Jahre 1843 verv banft die Stadt auch die Kleinif, ind er bewahr anftalt, welche am 6. Auch in das Eesen trad.

In den ersten Monaten des Jahres 1843 dezahlte man den Scheffel Beigen mit 4 Ahr. 18 Agr., Kren mit einigen Großen über 4 Ihr., Gerste mit 3 Ihr. 4 Agr., Jafer mit 2 Ihr. 4 Agr., Etroh bis mit 7 Ihr. Die Kanne Gutter fostet über 20 Agr. Noch dohre fliegen die Presse in den Monaten Ausli, August und September, in welchen das Korn 5 Ihaler 25 Agr. fostete. In den Honden groß, das jedies die Herstelle. Doch war der Futertungungs groß, das jedies Wich flack

Mit Ansang des Jahres 1844 trat die neue Einrichtung der Grundstener in das Leben und wurde dieselbe nach Steuereinheiten entrichtet ; eine solche betrug 9 Pfennige. — Am 11. Avril befielben

Jahres wurde ber 3weigverein bes Guffav Abolph-Berein in ber Barochie Leisnig gegrundet.

Das Jahr 1844 brachte mehrere Bericonerungen por bem Oberthore; bas ebemalige Thomas'iche Baus wurde im Juni bezogen. Um Mulbenberge murbe ber Webner'iche, Ropping'iche und por bem Schlofthore ber Bleifcher'iche Garten angelegt. Bie in frubern 3ahren, fo murbe auch in biefem am 14, 15. und 16. Juli ein Communalgarbenfeft gefeiert. Die Communalgarbe felbit beftanb nur noch aus 3 Compaquieen, boch wurde ihr fpater eine 4. binmaeffat, Die aber in neuerer Beit wieder in Beafall fam. Auch auf bem Burglebn gingen Bericonerungen por, wie benn in Diefem 3abre bas Gebaube errichtet murbe, in welchem fich gegenwartig bie Boft befindet. Auch ber Reuban bes ehemaligen Schletterichen Saufes erfolgte zu biefer Beit. Leiber murbe aber auch im Bahre 1844 ber Bertauf ber Gerfel vom Oberthore wieder in Die Stadt auf ben Altmarft verlegt. Die Dbermarftgaffe erhielt eine Berbreiterung baburch, bag man bie Beiften jur Salfte wegnahm. Der fogenannte Sauteich por bem Dberthore murbe ebenfalls ausgefüllt und hinter bem neuen Sprifenbaus ein Solibof angelegt. Die Bege nach bem Mulbenberge und in ber Ropfgrube murben perbreitert und geebnet. 2m 9. Geptember Rachmittage fiel Die große Lange'iche Erbicheune ein; fie hatte ju mehreren tragifchen Borfallen Unlag gegeben. 3m Jahre 1774 erftidten in ihr am 11. September in ber Racht 67 Schafe und an bem verhangnißpollen 10. August 1803 ging in ober neben ihr bas Reuer auf, welches faft Die gange Stadt vergebrte. 21m 10. Juli 1832 fturgte in berfelben Scheune ber Bleifchermeifter Johann Gottlob Lauge von ben Balten herunter und ftarb am 14. October in Folge bee Cturses. 3m Monat October erfuhren Die Mittel- und Renegaffe auch eine Berbreiterung, inbem man Die Beiften auf ber einen Scite bimmeanahm. Das 3abr ichloß mit einer ungemein großen Ralte; in ber Racht zu bem 9. December erfroren auf ber Darre im Braubaufe 60 Scheffel Daly. Much im Januar 1845 bauerte Die große Ralte fort; Rebbubner famen bis au Die Scheunen ; im Monat Mary tamen Rebe und Sagfen bis in Die Rabe ber Stabt. Der Schneefall mar fo ungeheuer, bag am 28. Februar bie oberlanbifchen Auhrlente mit Pferbe und Bagen im Schuee fteden blieben, fo bag uber 100 Strafenarbeiter aufgeboten murben, um Die Strafe

fahrbar zu machen und jeue Auhrlente herauszuschaufeln. Der Ciogang war fehr gefährlich; am 29. und 30. März war der Wasserstand am höchsen. Die Mühlen und ein Theil von Fischendorfwurden am härteiten von der Hochfuld betroffen.

Anf bem Siadigaden wurden in biefem Jahre mehrere Gaten angelegt; die Milbengasse wurde gepflässert und durch Beränderung der Historiert; and legte man in der Mittel und Musdengasse Schrußen am Am 1. Detober hötte das Heseumtragen ver Klinackeutels in der Stadlistiche auf.

Am 24. Kebruar 1846 feierte man auch in Leidnig den Tobeiliglichen und flabifichen Sehdben, die Stadtverodenten und bie foniglichen und flabifichen Sehdben, die Stadtverodenten und die Lehrer hatten sich auf dem Rathhaufe versammelt und gingen von hier and Paar und Paar unter von Geläute der Gloden in die Kriche; die Burgerischef schoff sich an Rachmittags versammelten sich die Schulfinder der gangen Parcosse, gegen 900, in dem Schulhause, von von aus sie in die Kriche zogen, wo der Disfonus eine Ansprache an sie hielt

Am 29. Juni brach in der Oberlanggusse Keiter aus, welches Schuige in Aiche legte. Der Sommer zeichnete sich in besein Jahre dungsgewöhnsiche Hige aus, so das die Ernet zur AusrentieWoche sich bereit war. Am 25. Juli 1845 bildete sich neising auch eine aus 8 Persionen bestiechnet deutsche lecht in dem neising auch eine aus 8 Persionen bestiechnet deutsche sich in dem Nathhaussgade gedalten, welcher wirdelt aus deutsche eine Gestellenft. Die Aufhaussgade gedalten, welcher wirdels dagu eingerichtet worden nar. Der Parere Rauch aus Lepisg leiter de mosterbeim Die Thellnahme der Bewölferung an diesem Erzignis war eine sehr

Um 26. October begann man ben Bafferban für bas Braubans, welches im folgenden Jahre am Muldenberge gedaut wurde. Im 25. Avenwere fand bie feierliche Einmehung ber Martinschpelle auf dem Schloffe ftatt. Seit dem Jahre 1707, wo der Poleutsenig Stanissland (vergl. S. 116) bier weiter, war tein Gottaubenst darin gehalten umd sie zu andern Jwecken, beuntst worden. Nur der Altar war stehen geblieden. Auf Anordnung des Hern Gehorns wurde de Appelle wieder bergestellt und foll vorzugsbeites zur Benutzung für die Schläsinge auf dem Anne bestinnt jein. Die Behörben versammelten fich por ber Ginweibung in ber Umisftube und gingen von ba unter bem Bortritt ber Beiftlichfeit in Die Ravelle; ber Superintenbent trug ben Relch, ber Diafonus Die Bibel und ber Gubbiafonus bie Mgenbe. Sierauf folgten bie Roniglichen Beborben und bie Deputirten ber Stadt. In ber Ravelle felbit fant nun eine murbige religiofe Reier ftatt.

2m 18. und 19. December fiel eine folde Daffe Schnee, baß am folgenden Tage, einem Sonnabende, bie Fuhrleute genothigt waren, in Leisnig ju bleiben, bis ber Schnee ausgeworfen mar. -Das Jahr war überhaupt nicht fruchtbar, fo bag am 20. Rovember ber Weigen 6 Thir, 17 Gr., Rorn 5 Thir, 24 Gr., Gerfte 3 Thir. 20 Gr. und Safer 2 Thir, 5 Gr. foftete.

Die ungunftigen Bitterungeverhaltniffe im Fruhjahr 1847, befonbere bie große Ralte in ber erften Boche bes Dara, trugen nicht wenig bei, Die Beforgniffe wegen einer etwa eintretenden Theuerung ju fteigern. Die Stadtbader erhielten baber bie Erlaubnig, alle Tage ju baden; auch murbe Brot fur bie Armen billig geliefert. Es wurden zu biefem 3mede freiwillige Beitrage gegeben und bas Brot auf bem Rathbaufe verfauft ober vertheilt.

Die befürchtete Theurung trat aber boch ein und es murbe ber

Scheffel Rorn mit 10 Thalern bezahlt. Gin Bauer aus Raundorf, welcher eines Tages 13 Thir. forberte, erhielt ben Buichlag in groben und ichmeren Dungforten; auch feine Schwefter brachte von Diefer Munge etwas beim, ale fie fur Die Ranne Butter 25 Rar verlanate.

Much biefer Rothftand wurde mit Gottes Gulfe und einer gejeg. neten Ernte übermunden; im gangen ganbe batte man auf Beranlaffung ber Regierung Sulfevereine gegrundet, welche mit driftlicher

Uneigennutigteit fegenereich wirften.

21m 31. December 1847 galt in Leienig ber Beigen 6 Thaler 12 Gr., Rorn 4 Thaler 10 Gr., Berfte 3 Thaler 10 Gr., Safer 2 Thaler 4 Gr. - Die Staateregierung fant fich veranlaßt, am Jahredichluß folgenbe Befanntmachung ju erlaffen, welche ebenfo von ihrer Furforge ale Theilnahme Beugniß giebt :

"Mit bem Gefühl innigen Dantes gegen bie allwaltenbe Borfebung wird beim icheibenben Sabre Beber noch einmal gurudichauen auf bie Beit ber Roth und bes Mangele in ben Jahren 1846 und 1847 und ermuthigt burch bie Erinnerung an fo viele Beweife



ächten Gemeinfinns wie durch den hinblid auf die Segnungen einer reichen Grute und auf die gunftiger sich gestaltenden Berbältniffe des handels und der Gewerbe mit froher hoffnung dem fommenden Jahre entgegen geben.

Much bas unterzichnete Minifterium bat jent, wo im Wefennt ichen bei umfangerichen, burch ben Botiftand berbeigefichter Gefchäfte beendigt find, zu einem solchen Richblid fich gedrungen gesiblt, umd wenn Es fich auch eine moglicht treue Darftellung beffen, was in jener benfwirdigen glei gefchefen ift, für späterer Seit vore behält, so fann Es boch nicht umbin, jest beim Schelben bes Jahres noch einer Rificht ber Danfborfeit zu aentwen.

Satte auch bas Ministerium langst erfannt, welche fraftige Förberung feinen eigenen Maßregeln butch bie eifrige und umsichtige Minwirfung von Beamten, Gemeinden, Bereinen und Gingelnen zu Theil geworden fei, so fit Es doch bei nährere Prisinng bes Gin jelnen, wie es Ihm jest vorliegt, durch die Großartigfeit der Leinungen, durch das wahrhaft aufopfernde und unermitdete Streben io Biefer iberrafdst wodere.

Dafelbe erftillt bafer nur eine 3hm nahe liegende Berpflich umg, indem Es hiemmi offeutlich Allen benem Seinen aufrichtigen Dauf ausspricht, die unmittelbar ober mittelbar, im Großen ober Keleinen, durch eigne Leigne gen und Opfer an Arbeit und Gelb, ober zu gleich als Bermittler frem der Mitblidaigfeit bemist gewesen sind, die Bedangnis der Kotlsschenben zu lindern, dem Manget zu wehen, die Gereichoffung guter und billiger Nahrungsmitt zu erteichten zu. und das Ministerium sowie fammtliche Behörden Seines Kessende bei bei das unterfliede det Lowert und bestehen unter das den fraftle und erfolgreich zu unterfliede.

Bur Erinnetung an jene ernften Tage ift mit Allechöchfer Genechnigung eine Den fmunge geprägt worden. Bei der Ilnmöglichfeit, diefelde Allen denen zufommen zu laffen, die durch ihr verbienstliches Wirfen zur Albwecht vos Rotsfandes in engern und
weitern Areijen Anspruch darauf hatten, hat sich zwar das Ministerium
hierunter auf verhaltnissmäßig wenige und haupflächtich auf folche
Gegenden und Drte beschränten missen, wo die Noth besonders
groß oder die Ginleitung und Unsessignung von haltssmaßegeln belonders ichwierig oder unssangerich erichten. Allein auch so wir

vie Dentmunge — wie das Ministertum hosst — ihre wesentliche Bestimmung erfüllen, als sichtenderes Eriunerungsgeichen der überstandenen Theuerungsnoth zu dienen und mit dem Andeuten an diese auch das Gedächtnis dessen — was in sesten und einmüthigen Jusammenwirfen der Regierung und des Boltes zu deren Besämpsung geschehen ist, auch dei den Nachsommen ser bewisse zu erfalten.

Dreeben, ben 31. December 1847.

Minifterium bes Innern, von Falfenftein.

## Gedfte Abtheilung.

Bir gelangen jest gur Darftellung zweier Jahre, welche für bie Geschickte Deutschands übersaupt um Sachfens insbesonden bichfi bedeutungs und verhängnissvoll wurden. Wie de einem gewaltigen Erdflosse auch die fleinsten Gegenflände zittern, so besnie sich große Bölferersebung im Jahre 1848 auch auf die unterbeutenbsten Deutschaften aus und sand in ihnen mehr ober weuiger Auflaua.

Noch ist die 3cht utcht gefommen, wo die Geschichte iener Tage jur streng umparteilischen Danssellung reis ist, denn noch toben Seidenischssiem umd Berblendung verstimmert das Uttheil; noch giebt es gar Biete, von denen das Wort gitt: "Mit schenden Augen schen sie nicht und mit den Operen hören sie nicht." Weit werden und daher sier auch unr auf die Erzählung der Erzignliss beschräuten, so weit sie in Leisting vorgegangen sind, und des allgemeinen Berstaufs seiner 3cht nur dann gedensten, wenn es zur Verständigung über das Giuschen nöchsig erschen.

Als das welterschütterude Ereignis, die Bettreibung Louis Philipps vom französischen Löngischen, eben so plöstlich als umer wartet erfolgt war, ergriff auch eine große, nicht vordreitete Bewegung die deutschen Bölfer. Der Wunsch nach äußerer und innerer Einzeit des hertlichen deutschen Gesammtvaterlandes erwachte in Alter Herran, die für dassische ein Serz glaten. Die heiligen Farben Deutschlands schmidten bald nicht blos die Bruft der Bürger, sondern auch der Kirften, welche den Gesammtvaussch der Bürger, feilten. Dos man neben dem großen Janustworfe in den einzelfeilten. Dos man neben dem großen Janustworfe in ben einzelnen Staaten und Stabten auch noch besonbere 3mede erreichen wollte, lag wohl in ber Ratur ber Sache.

Daß aber bei ber Erreichung ber Ginglesweck nicht leiten ber gesse Sauptzweck aus ben Mingu werderen wurde, bas Genberinteressen auflauchten und Periönlichseiten in bem Borbergrund traten – biefes war iche zu beflagen und batte nicht wenig Ginfluß auf bal Ittsfell über bie gesse Sache ielbir

Doch euthalten wir und aller weiteren Betrachtungen und laffen wir die Geichichte felbst fprechen.

Mit bem 1. Januar 1848 trat ein neues Regulativ für bie bei ber Stadtfirche fungirenden Rirchen fauger in bas Leben. Es lautete:

- \$. 1. Bei ber Parochialtirche St. Matthal zu Leisnig besteht ein firchliches Cangerchor.
  - S. 2. Die Babl ber Rirchenfanger ift auf 3molf feftgefest.
- § 3. Der Iwed vos Infitutes ift: es sollen die Kichquianger a) ben Richquiang beim öffentlichen Gottobieuft und Kichenmussiten unter Leitung bes Cantores und Musikelieutore begleiten; b) bie Begrächtiffeierlichfeiten burch Gesang und Bezaleitung ber Leitungen erfoßen; c) bei Bereisjungen auf Bertangen der Hinterassiunen, Gefange auftimmen: d) ebenfalls auf Bertangen in ober vor den Santien ber Cladbewohner bei besondern Kamillienerckgnissen, geiftliche Lieder füngen.
- s. 4 Der jedesmalige Cantor hat die nachste Aufsicht über biese Kirchenstauger zu führen, deren erster Borgesetzer er sie. Est als socher die Pieligus und die Scheinungen der der Andere der Benguis, dies Kirchenstauger und den Knaben der I. und II. Glasse bieger Knabenschule zu wählen. Aufsnahmsweise mag den beiden ersten Kirchenstaugerungericht, auch nach erfolgter Constituation noch 1 bis 2 Jahre im Kirchenstangerunger verblicken zu dieser den bei der Benguis und birfen.
- \$. 5. Die Rirchenfanger find bem Cantor gebuhrenben Gehorfam und Chrerbietung fculbig
- \$. 6. Beber neu jum firchlichen Sangerchor gewählte Knabe tritt erft in die leste Stelle ein und rudt, je nachbem fich eine ber obern Stellen erlebigt, aufwarts.
- \$. 7. Den Rirchenfangern ertheilt ber Cantor einen befondern Gefangunterricht.
  - \$. 8. Diefe Rirchenfanger erhalten unter Wegfall aller und

jeber bisherigen Emolumente, namentlich auch ber Schulgelbbefreiung eine bestimmte jährliche Besolbung aus bem Rirchenvermögen nehmlich:

| ber erfte Rirchenfanger                             | 15  | Thlr., |
|-----------------------------------------------------|-----|--------|
| jeber ber mei folgenben,                            | 12  |        |
| jeber ber zwei folgenben                            | 10  |        |
| ter fechfte Rirchenfanger                           | 9   | *      |
| ber fiebente, achte und neunte,                     | 8   |        |
| ber gehnte, eilfte und zwolfte Rirchenfanger, jeber | 6   | ,      |
|                                                     | 110 | Thir   |

Diese Remuneationen werben an biese Anaben viertelijdricht und gwar am 1. Januar, am 1. April, am 1. Juli, am 1. Ortober ieben Jaches burch ben Rechnungssichter beim vereinigten Kirchen- und Kasten-Bermögen ausgezahlt. Dassir aber fliest fünftig Mites Dassenigs, was bie zeitherigen Eurrembaner umt Shortiem am Naturalien bezogen und aus ber Gantoreigeselischaftenfanger gebührenden Beidge nach Waasgabe ber Leichenorbung und ber §. 10 biefes Regulativs, in das siesige Kirchenvermögen. Für diese Befoldung haben aber die Richensianger bie sub \$. 3 a. b. c. erwähnten Obliegensteiten gut erstillen.

- § 9. Die Gebühren für bie 8. 3 a. b. c. genannten Obligenheiten ber Kirchensanger, werden nach Maagagabe bes Begrabnissigualative von bem Leichenbesteller necht Leiferschein und gegen Luittung in ein Buch, an ben jedesmaligen Rechnungsführer bes vereinigten Kirchen- und Rassien-Bermögnen abgegeben, von beiem bei bem Kirchen-Bermögnen bereinnahmt und gilt basselbe von ben, ben bisherigen Gurrenbanern bis jest jugefommenn Naturalien und sonikans, al. 3 sub c. und d. genannten Begiagen.
- 8. 10. Für bas sub 8. 3 und 4 angezeigte und besonders verlangte Singen bei außerordentlichen Beranlaffungen, als: bei ben Communicanten, bei Rindtaufen, bei Hodgeiten, bei Inblaten 12. werben die Richenfanger von Demjenigen bezahlt, welcher ihren Gesang in Anfpruch nimmt.

Wer verlangt, bag bie Rirchenfanger in ober vor ber Bohnung fingen follen, hat bafur

a) 20 Rgr. an ben Cantor, wenn beffen Gegenwart gewunfcht,

- b) 10 Rgr. ben bagu requirirten Abjuvanten,
- c) 10 . für die Kirchenfanger zu zahlen; besgleichen d) 5 Rgr. für bieselben in bem Falle, wenn Jemand nur von biefen bei einer Leiche vor ber Thur ein Lieb fingen läßt.
- \$. 11. Bestellungen, daß die Kichensänger bei dergleichen Gelegensteiten in oder vor der Wohnung singen sollen, sind sedesch dei dem Cantor anzuberingen, welchger dartiber Manutal und Rechnung sührt. Demselden ist Zeit und Drt, wo und wenn der Gelang gewünscht wich, sowie die Jahl der gewünssischer Recher der auf resh. Begeichung des Liebes siehes, anzugeben, sowie zu bestimmen, ob man die Gegenwart und Begleitung des Cantors und der Albiwanten wünsche, oder nicht. With die Gegenwart des Cantors v. nicht anzunsche i. dist nachtsch auch die C. 100 oden
- §. 12. Alles eigenmächtige Singen bes Sangerchore und ohne bag bas Singen von einzelnen Bewohnern ber Stadt bei bem Canstor verlangt worben ift, ift ftreng unterfagt.
- 8. 14. Die Rleidung ber Rirchenfanger im Dienft besteht aus einem schwarzen Rod und rundem Gut; fie haben fich bieselben felbit zu besorgen und ftete fanber und reinlich zu erscheinen.
- \$. 16. Sollten Eltern biefer Knaben Beranlaffung finden, fich über irgento Etwas wegen ber Mitgliebichaft ihrer Sohne am Sangerchor zu beflagen, so haben fie fich junachst an ben Cantor, und beziesenblich an ben Superintendenten zu wenden.
- 8, 17. Gigenmächtiges Entnehmen eines Anaben and bem irchischem Sangerchor ift nicht geftattet. In ber Regel ift ber Ansbittit von ben Geten bem Cantor 1/2, Jahr vorber angueigen und gilt bies auch bei Denjenigen unter ihnen, welche confirmitt were ben follen. Rur besondere Umftande fonnen Ausbahmen bierin gutaffen.

1C. 1C.

Leienig, ben 31. December 1847.

ermabnte Gebubr meg.

Die Kirchens und Schul-Inspection bafelbft. Dr. Saan, Philipp, Der Stadtrath, burch Superintendent. Juftigamtmann. Dr. Mirus, Brgrmftr. Die Februarrevolution in Paris vollendete ichnell ihren blutigen Gung. Auch Deutschland wurde von bem eben so unerwarteten als fiest eingressenden Gerignis ergeissen und in allen Gauen des bereflichen Gefammtvaterlandes erhoben, sich Etimmen nach geigemäßen Reformen.

In Sachfen gingen aus ben erften Ciabten von Seiten ber Behörden, wie z. B. bes Stadtraufses und ber Stadtverordneten von Lechig Opputationen an S. Waleftät ben König ab. Die Antwort auf bieoff iche auselnander gestenden Wänsiche war eine wahre baft fönsgliche Sie lautete

#### Un meine Sachfen.

Bei ben ernften Ereigniffen bes Aussandes und ber hierdurch in mehreren Staaten Deutschlands entflandenen Aufregung, brangt es Mich vertrauensvoll zu meinem treuen Bolf von Stadt und Land zu reben.

Als 3ch Sachsen im Einverständniffe mit ben Bertretern bes Landes die Berfassing verlich, that 3ch es in der Zwerficht, nie werde bie Trene, welche Jahrhunderte lang Sachsens Kürsten und Bost ang verdand, neu befehen und befeiligen, in Tagen des Friedens den Aufschwung des Geneinwohles nach allen Richtungen fraftig fordern, in Tagen der Gefahr für Gesehlichsteit und Dednung ein seines Bollwerf sein.

3ch bin Mir bewußt, feit biefer Beit fir bas Bohl meines Bolles nach meinem beften Biffen gewirft zu haben.

3ch bin ftolz darauf, daß meine Regierung an reblicher, offner Berfaffungstreue von feiner andern übertroffen wird. Mein Bolf und felbt das Ausland haben bieß anerkannt. Ihr werbet mein Streben vergelten, indem ihr meinem Jurufe Kolge leistet.

Gern vernehme ich bie Stimmen, den Ratih der verfallungsmäßigen Bertreter meines Bolfes; doppelt gern in Zeiten der Gefahr. Sobald die neuen Wahlen bendigt fein werben, späteftens jum Anfang des Monats Mai biefes Lahres bin Ich untschlieben, ibnteftensbie Stände zu verfammeln, um Mich mit ihnen über Alles, was als wahres Bedufniss für das Staatswohl erscheint, zu verfandigen.

Ramentlich werbe 3ch ihnen, nachdem auch bie mitverbundeten Regierungen jedem einzelnen Staate die Aufselung der Enfine freigegeben haben, die nunmehr in erweitertem Maabe julaffige Borlage über die Presse, nach 8. 37. der Berfasspungsurkunde jugesten lassen. Sarret ruhig im Bertrauen auf bas, was ich ichon geihan und noch ibun werde. Greift nicht ben Beligulifen ber von euch fielb gewährten Laubesbertreter vor; um wos im verfiglungsmäßigen Beg w Stanbe kommt, trägt die Bürgichaft sicheren Besteben.

Ruhe und Dednung, Gefeslichfeit, unverrüctes Feithatten an bem Rechtsuffande, welchen die Berfassungsurfunde begrindet find, füntacht wirbigen Afrit und Bolf, Much und Bertrauen, bas ift es, woraus Deutschlands Freiheit und Selbstiftandigkeit beruht, das ift es, wodurch wir allein jeder Gefahr mit Gesofg entgegen treten fonnen.

Sachfen, bewahrt enre alte Treue!

Dreeben, ben 6ten Marg 1848.

Friedrich Muguft.

von Koennerit, von Zeschau. von Wietersbeim. von Carlowit. von Oppell.

Die Ereigniffe brangten aber vorwarts und bereits am 16. Marg erschien eine Bekanntmachung, welche die Bildung eines neuen Ministeriums verfindete:

Un bas fachfische Bolf! Bon Gr. Maj. bem Ronig au bie Spige ber Geschafte berufen, haben fich Unterzeichnete über folgende Hauptgrundsage und Magregeln vereinigt:

Breibigung bes Militaire auf bie Berfaffung.

Aufhebung ber Cenfur fur immer. Gin Preggefest ohne bas Syftem ber Conceffionen und Cautionen.

Reform ber Rechtspflege auf Grundlage ber Mindlichteit und Deffentlichteit; in Straffacen Geichworenenaericht.

Reform bee Bahlgefepes.

Unerfennung bes Bereinerechte mit Repreffivbeftimmungen wegen Digbrauche.

Befestiche Ordnung ber firchlichen Berhaltniffe im Geifte ber Dulbung und Baritat.

Untrag auf Revifion bes Bereinszolltarife. Rraftige Mitwirfung ju geitgemager Geftaltung

Translation Control

bes Deutschen Bundes mit Bertretung Des Bolls bei bemfelben.

Se. fönigl. Mai. haben biesen Maßregeln und Geumbschen Ihre Austimmung uerthelten gerucht. Gemäß ihnen wird des Gescheckliche einzeleitet werden. Das sächssische Wolfe Wolf wird die hoße Bedeutung dieser föniglichen Eurschließung wurdigen und dies durch Erhaltung der Rube und Ordnung im Lande beihätigen. Oresden, den 16. Märg 1848. Die Staatsmilier. Dr. Braun. Dr. von der Pfordern. Georgi.

Es bilbeten fich nun im Laube Bereine; ber größte war ber biet, ber fich in Lesenig einen Iwelgeverein ere biet, ber fich im Mary 1848 constitutire. Reben biefem bilbete fich auch ein Iweigverein bes Feutschen Bereins aus Denjenigen, welchen ber Baterlaubeverein in seinen Borberungen uhfischen ju weit zu gehen schen fichen Unfer biefen zwei Bereinen hatte fich auch noch ein Burgerverein gebilbet, welcher fich vorzugsweite mit ber Besprechung ber flädbilichen Ungelegenseiten beschäftigte.

# Befanntmadung.

31 einigen Landsetheilen erhebt fich, mehreren Wahrnehmungen ; ju Bolge, ein Geift der Betrohung gegen Versonen und Eigenthum. So vereituglich auch jur Zeit diese Erfdeinungen noch find, so finisehen fich doch daran anderwärts weiter gehende Beforgniffe. Diese erhalten und feigere eine Aufregung im Bolfe, welche au ben Bertehr und bei Geworbe mehr oder minder lähmend einwirft. Solcher Buftand ber Dinge forbert bas Minifterium auf, an alle feine Mitburger Die gegenwartigen Borte gu richten:

Ohne Ordnung und Einhaltung ber gefetlichen Schranten feine Areibeit, feine Dauer politischer Errungenschaften.

Sachfens ebler Rurft bat im Berftanbniß Geiner Beit Die in bem Brogramme feiner jenigen Rathe enthaltenen Grundfane angenommen, es find bies bie Grundfage eines mabrhaft conftitutios nellen, jur gleichen Bestaltung bes gesammten beutichen Baterlanbes mitwirfenden Roniathums. Die allbefannte Bewiffenbaftiafeit Gr. Daieftat bee Ronige, und ber rebliche Bille feiner Minifter fann fur Jeben im Lande eine fichere Burgicaft fein, bag biefe Grundfane eingehalten und mit Gulfe ber Bertreter bes Bolfe burchgeführt und in ihren nothwendigen Rolgerungen entwidelt werben. Gin jeber Freund conftitutioneller Monarchie fann bei biefer Lage ber Sache volle Beruhigung faffen. - Roch ift, wenn auch verringert, Die wichtige Erwerbequelle Cachfens - Sanbel und Inbuftrie - nicht verfiegt; fie bedarf aber bes Chuses ber Rube und bes Friedens, um in lebenbigerer Stromung lobnende Arbeit ju geben. Tritt jest ein Dangel an letterer, ein Dangel an Berbienft in manchen Gegenden bervor, fo wird bas Minifterium fortfahren, foweit es bie ihm ju Gebote ftebenben Mittel gestatten, Diefem Mangel gu begegnen. Dagregeln jum Beften ber arbeis tenben Rlaffen find Gegenstand feiner ernften Ermagung Minifterium verfenut in Diefer fo wie in jeber anbern Begiebung Die Schwierigfeit feiner Aufgabe nicht, aber eben besmegen forbert es Sachfens Bewohner au fraftiger Minvirfung fur ihre Lofung auf. Doge ein Beber in feinem Rreife baju beitragen, mogen alle eblen Rrafte und patriotifche Beftrebungen im Lande fich vereinigen, um Rube und Ordnung ju erhalten, Die Arbeit ju forbern, Die Aufregung au ftillen. Diffverftanbniffe au befeitigen und bem Gefete feine Geltung ju bemahren. Das Ministerium wird bierbei nach allen Seiten bin feine Schuldigfeit thun.

Dreeben, ben 26. Darg 1848.

Die Staatsminifter.

Dr. Braun. Dr. v. d. Pfordten. Georgi. Graf v. Solgendorff. Oberländer.



Bon größter Bichtigkeit für das jächfliche Bolf war die Wahl der Mitglieder der neu einberufenen Ständeverjammlung. In Leisnig wurde am I. Aprell für den 3. fädelischen Wahlbegiet, welcher die Städte Töbeln, Leisnig, Minselda, Wägeln und Wadbheim umfaßt, der Gerichtsdiecrer und Advofat Wehner gewählt und Dr. Martin, Geheimer Jufigrach und Stadtverordneter in Mügeln gu feinem Stellbertreter.

Roch wichtiger war die Wahl der Abgeordneten zu der Nationatwersammlung nach Frankfurt. Um 21. April erschien im Leisniger Wochenblatt folgende Unsprache:

#### Un bie Babler bes fachfiften Bolfes.

Ditburger! Die Bablen gu jener großen Berfammlung naben, welche fur unfer gesammtes beutsches Baterland eine ben Forberungen ber Beit und bem Boble bee beutiden Bolfe entiprechenbe Berfaffung begrunden foll. Die Stimme ber 24 Manuer, welche Sachfen gu Diefem Reiche-Barlament ju fenben bat, wird nicht unbeachtet verhallen, benn wie flein auch unfer gand ift, bas fachfiiche Bolf bat burch feine Intelligens, burch feine Betriebfamfeit und burch feine Achtung fur Gefet und burgerliche Ordnung von jeber eine ber Erften Stellen im bentichen Staatenbunde eingenommen. Doge berfelbe Ginn fich auch jest bei ber Bahl jener 24 Abgeordneten bemabren! bas ift bie bringende Bitte, Die mir End bierburch an's Berg legen. Taufden wir une nicht, theure Mitburger! Groß ift in Diefem Augenblide noch Die Gefabr, welche unferm gefammten beutschen und somit auch unferm fachfifden Baterlande brobt. Die unfeligften Bermurfniffe berrichen noch immer im Giben Deutschlands, angefacht burch Die republifanifchen Ginflufterungen Franfreiche und ber Schweit; ja felbit unter uns fehlt es nicht an Dannern, Die uns glauben machen wollen, eine gludliche Bufunft fei nur burch ben Umfturg alles Beftebenben au erlangen! in ihrer ibealen Auffaffung, in ihren eignen befiblofen Berbaltuiffen fummern fie fich nicht barum, ob babei Sanbel, Bewerbe, Berbienft , Befit und Eigenthum gu Grunde gebe, - fie reigen ein, ohne Gud bie Mittel jum Bieberaufban ju geben! Deutschland wird einig, wird ftarf und blubend werben, wenn es feine Umgeftaltung in Die Sand von Dannern legt, Die mit Erfahrung, grundlicher Renntniß ber Berhaltniffe und mit reblich beutichem Sinn ausgerüftet, mit Ruhe und Ueberlegung das große Wert vollfigeren. Auf solche Manner lentet Eure Wahl. Sachsein fir eich an wohren Baterlambsfenuben, judi fiber Admen nicht unter den wühlerischen, aufreizenden Artifeln der heutigen Zeilischtligen, solgt der Simme Gurer eignen reifen Ueberzeugung und Gott wird das Wert feanner!"

Bur Bahl von Bahlmannern jum Bahlen eines Rationalvertetes waren von ber Stadt Leibnig 464 Stimmzettel eingegange, und vurden in Jolge ber Stimmenmeftzahl gewählt: Idv. Reiftle Ger. Dir. Behrer, Kaufmann Wistlicenus und Bürgermeister Dr. Mirns.

Frohlich blühete in biefen Tagen bes Bollerfrühlings ber Turnreicht und sellen verging ein Sonntag, an bem nicht eine Turnfahrt in die herrtichen Umgebungen Leibnige vorgenommen wurde.
— Sehr erfreulich war es auch, daß seit Eintritt der bewegten 
Ziel, welche nothwendig ein Stoden der Gewerbe und bes Handbels in ihrem Gesslog hatte, die Getrebergtei immer mef santen.
Um 29. April fositet der Weigen 4 Thie. 13 Ger., das Korn 2
Thie. 16 Ger., die Gertife 2 Thie, der Hafer 1 Thie. 10 Ger. Balb innten die Merite worden.

# Un unfere Mitburger.

"Nachdem fich herr Abv. Reichte bier auf Beranlaffen bes gejammten Bürgervereins bewogen gejunden hat, als Candbat bei ber bevorftehnen hiefigen Bürgermeifternahl noch auftreten zu wollen, soll Seiten bes obgedachten Bereins eine Abreffe an ben Stadtrath gerichtet werben, worin bemeschen bringend an bas hers gelegt wird, herrn Abv. Reichte bei ber Bahl bes Bürgermeifters als Candbad mit in Borifolia zu bringen. Die Abreffe lautet folgenbermaßen :

Stabtrath

Peisnia.

In ber nachften Beit findet Die Babl eines neuen Burgermeiftere fur biefigen Ort ftatt. Die Bichtigfeit Diefer Babl erfennenb. haben wir biefen Gegenstand in ben Greis unferer Berathungen gezogen, bie ju folgendem Refultat geführt haben: Die Stellung Des Burgermeiftere balten wir fur Die wichtigfte, aber auch augleich ichwierigfte in einer Ctabt, jumal in ber Jestzeit, welche tagtaglich im politifchen wie focialen Leben neue Gricheinungen und Greignifie bervorruft und befonbere auch auf bas Gemerbemeien und Die Gefengebung ben bedeutenbften Ginfluß andubt. Rur ein Dann von gang fittlichem, matellofen Banbel, von feftem, bieberen Charafter, von Uneigennübigfeit, erprobter Rechtschaffenheit, Berechtigfeiteliebe und Leibenichaftelofigfeit, nur ein Dann, ber unter ben Burgern febes Stanbes und Ranges lebt, fich fur bie Burger und beren Thun und leben intereffirt, Diefelben ehrt und fich burch feine Bolfethumlichfeit beren Liebe und Achtung erworben bat, ber inebesondere fowohl die notbigen miffenichaftlichen ale praftifchen Renntniffe befitt und burch feine Thaten ale Burgerfreund und geeignet für ein folches Umt fich bewahrt bat, nur ein Dann endlich, ber uus und unfer leben, unfere communlicen und gewerblichen Berbaltniffe genau fennt und fur une und unfere Intereffen icon bereitwillig Beit und Dube geopfert bat, ben wir ale Denich achten und lieben, ale Jurift fchaben muffen, - nur ein foldber bat Unfpruch auf biefe Stelle, nur ein folder wird bas Bertrauen ber Burger befigen und fich in biefem Umte ju allen Beiten und unter allen Berhaltniffen ju behaupten vermogen.

Ginen folden Dann muniden wir an ber Gpite ber Burgerfchaft und wohl une, bag biefer Bunich erfullt werben fann. Berr Ubv. Refchte vereinigt in fich alle bie Gigenschaften, Die wir fur einen Burgermeifter ale wefentliche Erforberniffe balten. Gein Brivat- und öffentliches Leben ift rein und tabellos; er bat fich ftete ale rechtichaffener, offener, gerechter, leibenichaftelofer, uneigennunigiger, bieberer, fefter und bem enticbiebenen Fortidritt gugethaner Dann gezeigt , bat von Unfang feines Mufenthaltes bier mit allen Burgern boch und niebrig freundlich verfehrt, fich fur Die Burger und beren Birfen ftete intereffirt, fowohl von feiner miffeuschaftlis den ale praftifchen Bilbung Beweife geliefert, in feinen vericbiebenen öffentlichen Stellungen une, unfer Leben, unfere gewerblichen und communlichen Berhaltniffe genau fennen gelernt, unfern Intereffen gern Beit und Dube geopfert, fich ftete ale Freund und Befchuter Der Burger ermiefen und baburch Bopularitat, Bertrauen und Liebe in reichem Maage erworben. Dafür fprechen feine vielfachen öffentlichen ebrenvollen Stellungen, bas fonnen ibm felbit feine Begner nicht bestreiten !

Diefen minichen und mollen mir ale unfern Burgermeifter. feinen anbern! Und baber richten wir an unfern geehrten Stabt rath, ber unfern Candibaten ebenfalle fennt und baber unfere Buniche ungweifelhaft theilen wird, bas ergebenfte Befuch:

"Den Berru Aby, Reichte bei ber Bahl bee Burgermeiftere ale Caubibat mit in Boricblag ju bringen." Bir find ber auverfichtlichen Soffnung, bag unfer Gefuch mit

Areuden erfüllt merben wirb.

#### Der Burgerverein ju Leisnig. (Folgen Die Unterschriften.)

Sierbei ergeht Seiten bee Burgervereine an alle gleichgefinnte Mitburger ber Aufruf gur Mitunterzeichnung Diefer Abreffe, welche u biefem Behufe Morgen und Uebermorgen bei Serru Raufmaun Tajde ausliegen wirb.

Leienia, ben 18 August 1848.

Das Directorium bes Burgervereins. Theobor Bider. Berrmanu Tafche, 21bv. Unbrich. Er Milh. Baner

311 Rr. 36 bee Leieniger Bocheublattes ericbien am 8. Geptember folgenber

## Danf.

"In Abmefeuheit bes Borftanbes Refchte hat ber Burger- und Baterlandeverein in einer am 6. b. DR. gehaltenen außerorbeutlichen Berfammlung befchloffen, bag benjenigen Ditgliebern bee Burgerausschuffes, welche bei ber Babl bes Burgermeiftere fur ben Berrn Abvotat Refchte gestimmt haben, bafur öffentlich gebauft werbe, und die Unterzeichneten Damit beauftragt. Diefelben erfaren biermit ben gedachten Bablern fraft bee Bereinebeschluffes ben Danf

Des Burgers und Baterlandevereines fur ihre freifinnige, burgersthumliche Abstimmung.

Leisnig, ben 6. Ceptember 1848.

Gottlob Bauer. Carl Matthefius. Abolph Bachemuth.

Wir sehen es als befannt vorans, welchen Weg ber Aufschwung und die Benegung des derichen Boltes nahm. Die Ratisandwerten in das Leben getreten, die Einstalgewalt geschöffen und Erzherzog Johann als Reichsverweier an die Piese bereichen gestellt worden. Berathungen der Bereich sanden hat; Pelitienen gingen legionenweise an die Rationalvertreter ab, und in den verschiedenend deutschen auch in unserem Sachen, arbeiteten die Boltsvertreter in den Kanmern an dem Ausbau andvere Justande. Leber hatten alle dies Bestrebungen wenig Erich, Die Paulöfiche wurde bald der Plat ber wörerwärtigken Parteiffungse, und bassen, Januic, — war es nicht besser Ausgeleich und eise felbte nicht an gehöffigen Reibungen aller Art. Abvosta Reschiede

Im Monat December fant Die Bahl eines Abgeordneten in Die 2. Kammer fur ben hiefigen Begirt ftatt. Bon ben 2810 eingegangenen Stimmen fielen 1687 auf ben Gerichtsbirector Bebner.

Ein inhaltsichweres Jahr war vergangen; das Jahr 1849 follte (eiber uoch verfanguisvoller verben. Schon war es jah unger Zweifel, bag bie Thatlglei ber Nationalverfammtung eine vollsandig verlorent fein wirde. Um 17. Januar wurde ber Landag eröffnet, und zwar vom König in Perfon, mit folgender Robe:

 eine Berordnung gu erlaffen, welche Ihnen gur nachtraglichen Benehmigung vorgelegt werben wirb. Es reihen fich baran ber Rechenschaftebericht auf Die Finangperiode 1813/45, eine vorläufige Ueberficht ber Ginnahmen und Ausgaben in ber Finangperiobe 1846/48. ein Boranichlag ber Ginfunfte und Ausgaben fur bas Jahr 1849 und ein provisorifches Rinangeset auf bas 3abr 1849, welchen Borlagen im Laufe bes Landtages bas Bubget auf bie gange Sinangperiobe 1849/, nachfolgen wird. Wenn biefes Berfahren nicht allenthalben bem bei fruberen ganbtagen beobachteten entspricht, fo liegt ber Grund lediglich barin, bag es unmöglich ift, fcon jest ben Ginfluß ju überbliden, welchen bie Umgeftaltung ber beitichen Berfaffung fowohl, ale mefentlicher Theile ber Berwaltung bee Ronigreiche auf bie Ginnahmen und Ausgaben ber folgenben Jahre uben wirb. - Der gegenwartige Landtag fallt in einen wichtigen Abidnitt ber beutichen Geschichte. Das Berfaffungewert Deutschlande geht feiner Bollenbung enegegen, hoffen wir jum Frommen pernunftiger Freibeit, bauernber Ginbeit und baburch möglicher Starte im Innern, wie nach Mußen. Wie Meine Regierung gur Borberung biefer hoben 3mede, fo viel an 3hr ift, beigntragen nicht anfteben wirb, fo rechne ich auch bierbei, meine herren Abgeorbneten, auf ibre Unterftunung, wenn es fich um bie nach ber Berfaffungeurfunde ben Rammern guftebenbe Mitwirfung hanbeln wirb. - Bas bie inneren Reformen anlangt, fo ift bie Trennung ber Buftig von ber Bermaltung bereits grundfablich ausgesprochen. Bur Durchführung berfelben, fowie gur Ergielung größerer Bereinfachung und baburch erreichbarer Griparniffe haben Borarbeiten begonnen, beren Ergebniffe Ihrer Brufung werben unterftellt werben. - 216anberung bes Gewerbe- und Berfonalfteuergefetes, wie ber bas Benfionemefen regelnben Befete haben nothwendig geschienen. Auf Die Entwurfe bieruber wird fich ihre Thatiafeit ju erftreden baben. Daffelbe gilt von ben Borlagen, welche megen Befeitigung mehrerer Grundlaften erforberlich find. - Umfangreiche Borarbeiten find im vollen Bange megen Umgestaltung bes burgerlichen und peinliden Rechtes und Berichteverfahrens, wegen Grundung einer felbfts ftanbigen Berfaffung ber evangelifden Rirche, wegen Berbefferung bes gefammten Unterrichtsmefens, wegen Revifion ber Gemeinbeverfaffung. - Bei ben feit bem letten orbentlichen ganbtage mit anbern Staaten abgefchloffenen Bertragen wird Ihnen gehorige Renninis gegeben werben. - Benguere Mittheilung uber bie gur Borlage bestimmten Gegenftanbe wird Ihnen ber von Dir biergu beauftragte Staatsminifter nachber eröffnen. - Wie 3ch bas Bewußtsein in mir trage, ftete aufrichtig bemubt gewesen zu fein, auf verfaffungemäßigem Bege bas Stagteleben im gefunden Entwidelungegange weiter gu fuhren, fo werbe ich biefee Biel auch fernerbin ju erftreben fuchen. 3ch rechne bierbei auf Ihre Mitwirfung und glaube, bag burch gegenseitige Berftanbigung über bie bochwichtigen Fragen, welche Gegenstand Ihrer Berathung fein werben, ben Erwartungen am besten entsprochen werben wirb, welche bas Land an bie gegenwartigen Rammern gu ftellen berechtigt ift."

Schon am 26. Januar fanben fich aber bie Staatsminifter Braun, Georgi, v. b. Bforbten und Oberlander veranlagt, bei bem Ronig ihr Entlaffungegefuch einzugeben. Dit Trauern vernahm man biefe Runde und 157 Bertrauensabreffen, von 15000 Berfonen, gingen am 6. Februar an bas Minifterium ab. weniger trat bas Minifterium Braun am 24, Rebruar ab, und bas Ministerium Beuft übernahm bie Leitung ber Stagteregierung, Das Minifterium Braun machte feinen Rudftritt burch folgende Grflarung befannt:

# Erflarung.

Mus beinage allen Theilen bes Landes find uns bisher Bertrauenszuidriften und Aufforderungen zugegangen, fernerhin in unferen Memtern gu bleiben. "Go bantbar wir auch bafur allen ben Mannern find, bie fich babei betheiligt haben, fo menig fonnten wir biefen Aufforberungen entiprechen. Die Grunde bafur find jolgenbe :

Bu verschiedenen Dalen haben wir une öffentlich babin ausgesprochen, bag wir ohne Unterftutung ber Debrheit ber Rammern Die Berwaltung nicht fortführen murben. Die Unterftugung fehlte une nach unferer Unficht ichon bamale, ale wir por vier Bochen Seiner Dajeftat bem Ronige ben Bunfc, unferer Memter enthoben gu werben, barlegten. Beber noch mögliche Bweifel barüber ift feit Diefer Beit verschwunden. Kaft in allen formellen und materiellen Fragen, fowohl von geringerer ale von grundfaplicher Bebeutung, haben beibe Rammern, theile einstimmig, theile gegen eine geringe Minberheit fich miber bie Regierung entschieben. Unter biefen

llanfalnen blieb und, wenn wir nicht burch Auflösung der lesjacen Kammern Berniung an das Bolf einlegen wollten, Richts überig, als von uniferen Uemiern zurüfgutreten. Nach reslicher Gewögung haben wir und für das Leptere entscheben. Seine Majestät der König dat unfern Nächtrit arechmiat.

Bir verlassen baber unseren zeitherigen Wirtungskreis nach der Arbeit eines Jahres, das zu den inshalisswerften in der Geschaftste unseren Beatrandes gerechne werden wird. Die öffentliche Meinung wird über unser Thun und Lassen richten. Wie aber auch ibr Urtholl ausfallen möge, wir find und dewußt, die Justimmung vom ich erfullt zu haben, die in unserem, mit freudiger Justimmung vom Bolst ausgenommenen Programme vom 16. Marz 1848 niedergelegt sind.

Dreeben, ben 24. Februar 1849.

# Dr. Braun. Dr. v. b. Pfordten. Robert Georgi. Oberfander. v. Buttlar.

Die politischen Berhaltnisse Deutschlands wurden immer trüber, Im 28. Mars hatte die Nationalversammlung dem Keinig von Perein zum deutschen Kaiser erwählt und die Reichdversoffung proflamirt. In gleicher Zeist erflärte der Reichdverweier, daß er sein Annt niederlegen wolfe, und am 3. April lehnte der Konig von Breußen die Kaiserwiede al. Rathfolisselt berriftet überaal. Man verlangte in den einzelnen Staaten die Ansetenden wurde sie am 22. April als Geisp aneckannt. Im Sachsen geschad diese indiet, odgesch ziefel I. Dereden das Unvermeldliche, die Ausstellich ung der Kammern. Das Mitterling ver Kammern. Das Mitterling ver Kammern.

# Un bas fachfifche Bolf!

Die Staatsulnisser haben Sr. Majestat bem Könige gerathen, von bem verschsungsmäßigen Rechte ber Kammerausschlung Gebrausch um achen. Eie saben bies gestan, weil se nicht glauben sonnen, daß die Haublungsweise ber Kammern ben wahren Bedürstiffen bes Lambes und ber wirklichen Meinung des saches der welchte entsprochen habe.

Die in Gemäßheit ber Verfaffungenrfunde und bes Geses vom 15. November 1848 zu veraustaltenben Wahlen werden zeigen, ob

sich das Minsterium getäuscht hat — in welchem Sinne das sächsische Bolf vertreten zu sein wünscht. In diesem Augenblicke aber ist das Ministerium schulbig, dem Bolfe zu sagen, warum es vor der Majorität dieser Kammern nicht zurückritt.

Es handell fich nicht um einzelne, wenn auch an fich noch is wichtige Bragen ber Bolitif und Gefeggebung. Das Minifertim wirb feiner zich ben Beweiß führen, baß es bierin bas Untheil teiner Bolfsvertretung icheut, welche es als ben ungefälschen und aufrichtigen Musdruch der Ueberzeugung bes Bolfes anzuerfennen vermag, und baß es mit einer solchen fich zu vereinigen entschoffen ift, so lange fich bies fergend mit leiner Ueberzeugung verträgt.

Aber es handelt fich um bas gefammte Auftreten ber Rammern mahrend ber brei Monate ihres Bufammenfeins.

Ge handelt fich drum, ob bas Bolf will, daß feine Bertreter, gebunden durch unaussichtbare Bertprechungen, gefesselt durch andere Bande, als die ber gemeinsamen Pflicht, in dem Saal tecten, wo durch freie Besprechung zwischen Regierung und Kammern die Beschuffe reifen follen.

Es handel fich darum, ob das Bolf will, daß seine Bertreter bie Erledigung der wichtigferen Kinangvorlagen als Mittel brauchen, um die Ensistend geber andern Frage in ihrem Sinne zu erwingen und der Regierung Berlegenheiten zu bereiten; unbefümmert, ob sie dadurch dem Wohle des Landber die Liefften Bunden sich gegen und die Finangverhällnisse in eine Lage versehen, deren Hosgen Niemand schwecker empfinden wird als das Bolf selbs.

Es handelt sich darum, ob das Bolf will, daß seine Bertreter natt in unbesangener, sachfundiger, verständiger Erwägung der Regierungsvorlagen und der wichtigkten Gegenstände des Golfswohls, vielmehr in Iwischerinagen aller Art, in Principiensteitigkeiten und Einmissungen in die Regierung stellt iber Ausgade erdbirteit

Das Ministerium fann nicht glauben, bag bas fachfifche Bolf fo vertreten fein will, und barum ift es nicht gurudgetreten.

. Seine Aufgabe nach Junen hat bas Minifterium wieberholt vor allen Augen entwicklt; es wird bie Lofung berfelben unverrudt verfolgen.

Aber auch das Justanvesommen wohrer und dauernder Einheit um Freiseit des deutschen Wolfes wird dei Ben Ministerium wahrlich feinen Widerendn, sondern die spätigste und aufrichtigste Mitwickung finden — während die Kammern bis zu beiere Stunde noch eine Candragfrisst des glad an die Reglerung gebrach haben.

Abgl fann man iber bie Art, wie biefe Anfgaben gu lofen ind, verschiebener Ansicht fein; aufrichtiger Mille, sich gu versteben, besonnene Ernagung ber Umpfanbe, gegenseitige Achtung und Anerkenung werben eine Einigung gum Wohle bes Baterlands nicht feiben laffer.

Solches Jusammenvieren will das Voll von seinen Vertreten, olches hofft das Ministerium von den neu zu wählenden Kammern, umd so tritt es, in der Ulebergeugung, seine Pflicht gestaut zu haben, vor das Bolf bin und deruff sich auf dessen Anzichelbung. Oreeden, den 28. Muril 1849.

Die Staatsminifter.

Dr. Held. v. Beuft. v. Chrenftein. Dr. Weinlig. Nabenhorft.

Befanntmachung,

Die Auflöfung ber bermalen versammelten Rammern bes Ronigreichs betreffenb.

Sine Königlisse Majestat hoden Sich bewogen gesinden, die bermalen versammelten Rammern bes Königeriche nach §. 116 ber Bersassumannten und §. IX. des provilorischen Gespese vom 15. Kovennber 1848 aussichen. Solches wird sterdung befannt gemacht. Gracken zu Dreeden, den 28. Myril 1849.

Ariebrich Muguft.

Dr. Gustav Friedrich Seld. Friedrich Freidinand Freiberr von Beust. Earl Wolf von Ghrenftein. Dr. Christian Albert Weinlig. Bernhard Kabenborth.

The state of

Die Lage ber Dinge war in gang Deutschland und auch in Cachfen eine fehr ernfte. Man fah ein, bag bie mit fo vielen Opfern verbundenen Unftrengungen bes vergangenen Jahres vergebliche gemefen feien; man wollte aus bem poraustufebenben Schiffbruch wenigstens eine retten: Die Unerfennung ber Reicheperfaffung. Gubbentichland erhob fich bafur; in Dreeben trafen Des putationen aus ben bedeutenoften Stabten ein, um die Anerkennung ber Reicheverfaffung au erbitten. Bergebene. 2m 1. Dai reichten Die Minifter Selb. v. Chrenftein und Beinlig ihre Entlaffung ein. Die Aufregung bes Bolfe murbe immer großer und artete am 3. Dai in vollen Aufruhr aus; bas Beughaus murbe angegriffen, Barrifaben gebaut und ber - Rampf begann. Rachbem fich ber Ronig am 4. Dai auf ben Ronigftein begeben batte, bilbete fich bie befannte proviforifche Regierung (Tafcbirner, Tobt, Beubner), welche ju bewaffneten Bugugen nach Dreeben aufforberte. Leiber leiftete man bem mabnfinnigen Begehren an mehreren Orten bes Landes Rolge; auch von Leisnig waen 2 ichmache Bugige ab, von benen aber einzelne nach mehreren Stunden gurudfehrten, mabrend burch bie ehren- und mannhafte Saltung ber Communalgarbe und achtbaren Burgerichaft bie Rube und Orbnung in ber Stabt auch nicht im Geringften geftort murbe. 2m 7. Dai erließ bas Ronigl. Ministerium eine Warnung:

"Ge hat sich wöhrend der unmateebochenen Almoefenheit St. Majestat bes Königs und der verantwortlichen Staatsminister im Lande eine logenannte provisorliche Regierung sin Sachen in Dredden gebildet, welche Betfelle an die Behörden erläßt und logar zu bewasstenden gebildet, welche Betfelle an die Behörden erläßt und logar zu bewasstenden der Betgeben erläßt und logar zu bewasstenden der Betgeben des Landes unter Bezugnahme auf die Bekanntmachung der Gefammtimissischungen vom 6. bleies Won. und unter hömweitung der bestehen behören die Wintern das Witteln dahön zu wirten, daß das Uniehen der Gesehe nud der bestehnden verfassingsmäßigen Regierung aufrecht erhalten und dem dere verfassiumgsmäßigen Regierung aufrecht erhalten und dem verbechersichen Beginnen der sognamnten provisorischen Regierung energisch eutgegenanteten werde.

Alle ihrem Konige und ber Berfaffung treuen Bewohner bes Lanbes werben aufgeforbert, fich unter ben jesigen schwierigen Ber-

haltniffen nicht paffiv zu verhalten, sondern die Bemuhungen der pflichtgetreuen Beborben auf alle Beise zu unterftugen!

Die Regierung wird nicht wanten in der Erfullung ihrer Bilicht, die Gerichaft ber Gesehe aufrecht zu erhalten und wieder herzustellen wo fie momentan unterbrochen war.

Gin großer Theil ber aufruhrerischen Staditheile Dreedens besinder sich bereidt in der Gewalt der Teruppen, beren Terue, Muthmid ausbautende Tapsfertell im Rampfe für Seinig und Verfassung ben Dant bes Baterlandes im höchsten Grade verdienen. Die völlige Unterbruckung bes Aufstandes in der nächsten Zeit ist außer Bweifel.

Dreeben, ben. 7. Mai 1849.

Ministerium des Innern. Im Auftrage bes Ministers von Kriefen.

Der trautige Ausgang des so unglüdseligen Dresdmer Unternehmens ift zu bekannt, als daß wir dessen weiter gedenken sollten. Um 9. Mai war die Altstadt Tresden im Bestig der bervassineten Macht und die Aufstäddigen zogen ab. Jur Berussigung eines Boltes ettigs der König am 9. Mai am denssische knipprache:

# Un bas fachfifde Bolf.

Sachfen! blidt jurid auf die Zeiten des Friedens umd der Einracht wo Glidt und Segen über unsern blühenden Gesiden schwebten. Bergeleigt damit die gegenwärtigen Justände und fragt Euch, die Hand auf herz, ob sie besser sind die die steilteren, od Sig gidt Alcher eide als damals, od Eure Instand im Aunehmen oder Abnehmen begriffen ift. Fragt Gud mit Ernft und Gewissenhaftigleit, was sicherer zum helle bes Gungen und bes Eingelnen führt, wenn Jufit und Bolf, mit gegenseitigem Bertrauen hand in hand geben, ober wenn Ihr seinlich Guerem Könige gegenüber tretet, ber, ich ruse Gott zum Zeugen an, fein anderes Erreben tennt, feinen nimgeren Bunfch begt, als bas Glidt, bas Wohl feines Bolfes.

Sadfen! fonnt Ibr pveifthoft fein? — Dentt an Guere Waier und Mütter, an Euere Krauer und Kinder, an Alle, die Euch theure find, an die solgenden Geschetchete, die Guer finden werben! benft an die Berantwortung, die auf Gued tugt, an die Richtfeten, die Guch machnet! Refert gurcht, die Ihr versicht oder verfrist oder verfrist des verfühlte Guer Ohr den Einflüssen Krender, welche Euch möhrente Gene eine Einflüssen Krender, wiede Gut mit fieden Werten der die der Der den Gueren Kolle, die alle auf dem Wege der Pflickt, schaart Guch um Gueren König, unterflügt in und die rechtmäßigen Annebeschöderen mit Kraft und Pflus, damtt Gleig und Derbung erhalten, die Berfassung geschützt, das deterne Berteit werbe!

Bereinigt Cuch mit mir jum innigen Dante gegen bie tapferen Sobaten ber vaterlanbifchen Atmee und bie, auf gefehlichem Wege berbeigerufenen, bewoen Koingl. Preuglischen Reiger, welche fieben Tage lang gefampft faben für bie gerechte Sache, mit einer Singebung und Ausbaute, bie über alles Bob erhaben ift.

Kürchtet Richts für die gemeinsame deutiche Sache. Auch in weiner Bruft schlagt ein deutsches herz, auch ich will Deutschands Größe und Glang. Ich will aber, daß so erhadenes ziel auf gesemsäßigen Wege ereicht werde. Ich gab Guch mein Wort, mit zu wirfen sür Deutschlauds Einheit. Ich habe es bis jest redlich gehalten und werde siels ihm treu bleiben. Die Annahme der von der Ractionalversammlung in Kransfrurt a. M. berathenen deutschen Berfassung habe ich nie undebingt verfagt; ich habe nur auf verfassigung habe ich nie undebingt verfagt; ich habe nur auf verfassiungsmäßigen Wege und in Uedereinstimmung mit den größeren Rachbarfbatten in bieser hochwichtigen Angelegnseit vorschreiten wollen. Daß in dieser hindiget etwas Undere nicht geschehen fonnte, wird ieder Undefangene det russiger Partisung selbst ermessen.

Bas bis jest hat angeordnet werden muffen, um durch außers ordentliche Maßregeln Rube und Ordnung herzustellen, die Berfassung aufrecht zu erhalten, dem Gesets Geltung zu verschaffen, war unvermeinlich, war hervorgerufen durch offenen Aufrufer, durch Gewalthätigfeiten, ausgeführt mit den Wassen in der Hand. Ich mache mit darüber feinen Borwurf; ich war in meinem Rechte, ich solgt dem Gedote der Pflich und vahrlich nicht der leichieften. Se wird auch ferner mit aller Kraft und Gnergie den Jeinden des Batefaludes enliggengetreten werden, aber unendlich wohl wird es meinem Gezen siehen, wenn Russe und Schung wiederfebren, ohne das Settense anzenendet zu werden fraucht.

Feftung Ronigftein, ben 9. Dai 1849.

#### Friedrich Muguft.

Dr. Kerbinand Bidinetn.

Eine anderweite Unsprache bes Konigs an fein Bolt, ben preu-Bifchen Berfaffungsentwurf betreffend, erging am 30. Mai.

#### Un bas fachfifde Bolf.

Sachen! Alle lich in ben erften Tagen biefes Monats ben beringenben Bitten Biefer unter Guch widerstand und die un beb in gie Annahme ber von der Kranssturter Nationalversammlung deratsenen Reichbeversofiumg ablehnte, da geschab bied nicht aus dynastischen Reichbeversofium ablehnte, nicht beshalb, weil ich im einseitigen sächslichen, nicht beshalb, weil ich im einseitigen sächsliche, ober well ich nicht personlich zu iedem Opfer bereit gewesen wäte. Ich bat es einig und allein in der seinen wollte, ober well ich nicht personlich zu derem Deser deren wäte. Ich bat es einig und allein in der seinen bei weiten keinig der Kranssturte Berfaumulung bervorgegangen war, nicht gesignet ie, die Einigung und das Glisch des beutschen Boltes auf die Dauer zu begründen, daß sie überhaupt nicht mehr ausschischer zie, nachbem ber mächtigste Staat Deutschlande, nachbem Berusse in das gleich hatet.

Es würde mir eine wohlichnende Beruhigung geweien sein, hatte ide auf dem von mir gleich aufangs betretenen und fortwachend schaftenen Bege der Bereinbarung mit den überigen fürften Deutschlands und der Rationalversammtung das große ziel, die Aufrichtung des deutschen Bereinfungspewerfs erreichen fonnen. Die Aufwicklung des deutschlands mit die numöglich gemacht. Die Beweinerfungen der Regierungen zu dem aus der erfen Leftung fervormerkungen der Regierungen zu dem aus der erfen Leftung fervor-

gegangenen Berfaffungs Entwurf wurden bei der zweiten Lesung fall gar nicht berüdschigt, nicht einmal einer Berachung unterworen, und beunoch beschloß die Nationalversammlung, die Berfaffung endgaltlig schgutesen und einseitig zu verkinden.

Bon bieim Augenblife an verließ bie Nationalverfammfung ben rechtlichen Boben ihrer Eriftenz, benn ihre Mitglieber waren jür bad zwischen ben Reglerungen nub dem Bolfe zu Stande zu brüngende Berfassungswerf gewählt, also zur einstelligen Kesplicklung der Berfassung nicht berechtigt.

Bon biefem Augenblide an blieb fein Zweifel mehr, daß mit beifer Berlammtung eine Bereinberung über daß deutsche Berlaftungsvorf nicht mehr zu erreichen fei. Es mußte doßer, wollte man die Sache selbst, ben Zweck nicht aufgeben, ein anderer Weg eingeschlagen werben und ich fabe, treu meinem Entschüffe, sedes Defer zu bringen, was zu Deutschab wahrem Wohle nothwendig wird, nicht gezandert, biefen Weg zu betreten.

Die Berfaffung, Die heute gur öffentlichen Renntuif tommt, ift aus ben Berhandlungen hervorgegangen, bie in Berlin gwifchen ben Bevollmachtigten meiner Regierung und benen ber Regierungen von Breufen und Sannover ftattgefunden haben. Gie balt ben Entwurf ber Franffurter Berfammlung in ben meiften Bunften feft und weicht von ihm nur ba ab, mo es jum Boble Deutschlands, jur Begrundung einer farten Reichsgewalt und zur genaueren Begranjung ihrer Rechte ben Gingelftagten gegenüber unabweislich nothwendig war. Gie entspricht bem auch von mir lebhaft gefühlten Bedurfniffe einer funftigen Ginigung bes beutichen Baters landes, aber fie gestattet jugleich Die freie Bewegung ber felbftftanbigen politifchen Glieberungen, welche eine taufenbiabrige Geichichte im beutiden Reiche großgezogen bat, welche fich nicht mit einem Feberftriche vernichten laffen und welche mit ber Gewalt ber Raturfraft ein Befet befeitigen murben, bas barauf ausginge, fie gu zerstören.

Die Berfassung, welche die vereinigten Regierungen dem deuten Bolte dieten, ist sier mich mit dedeutenden Desten verknüpst. Daraus, daß sich die Gerra wierd mis deet erfläre, wierd main Bolt erkennen, ob ich den flürmlischen Bitten bestieden wegen merkennung der von der Anfanonlie Berfammulan destlichten Bere-

faffung in felbitlichtiger Abficht ober feines eigenen Wohles wegen widerstanden habe.

Es find alle Staaten Deutschlands eingeladen worden, fich bieier Befassung anguschließen, welche einem bennachst auf Grund beiter vereindbarten Badhafestes eingeberuschen Reichstag um Justimmung vorgelegt werben soll. Ich bis ihr beigetreten unter bem ausbrücklichen Borbechalte der Justimmung der sachssichen Kammern, die and §. 2. der Berfalte, von 4. September 1831 feigen nothwendig fil.

Beht gilt es, daß alle wahrhaft deutsch gefinnten Manner Cachjens fich vereinigen, meine Regierung auf bem betretenen Wege, bem einigigen, der noch zu bem erstrebten großen Biele führen fann, gu unterftigen. —

Feftung Ronigstein, ben 30. Mai 1849.

Friedrich Muguft.

Dr. 3fcinsty. Freiherr v. Beuft. Rabenhorft Freiherr v. Friefen. Behr.

So war beim Leidnig ehrenvoll aus ber Zeit schwerer Prufung hervorgegangen und Rube und Ordnung schlugen im Laube wieder ihre gewohnten hutten auf.

Mm 9 Juni wurde der Commandant der Communalgarde, Bürgermeifter Reichte , auf feinen besfalligen Antreag mittellt einges gangener Order des Königl. Generalcommande's zu Deredden vom 4. Juni während der Dauer des laufendem Jahres dem feinen Delegifunctionen entburden und diese dem Blecommandanten Sauptmann Serdel übertragen." Bürgermeifter Reichte wurde in Unterfuchung gegogen und wedercholt in haft gebracht, in welche er erkanfte und am 1. Juni 1856 fart. Ein ehreuwolke, zahlreiches Geleite zu seiner Ruhpflätte und ein diefelde zierendes Denfmal find Berweife der Anglung, die er genoß.

Die Geschichte ber nächstigenwen Jahre weiß wenig Bemere tenswerthes zu erwähren. Bon ünferem Unglick blieb bie Stad mit geringen Wusnahmen verschont. Um 17 Mugust 1850 ging das Hackeliche Haus an der Ecke des Marttes in Flammen auf und sich gleichgeitig das Preußerighe in der Mederetanggaffe, ohne das weiteren Echaben für die Nacharthufer dannte entflanden wäre.

Das gesellige Leben Leisnigs bilbete fich immer mehr und mehr aus, wobei nur ju beflagen icheint, bag burch eine gewiffe Abgeishofinseit der einzelnen Stande eine Zerspitterung des allgemeinen gefellgen Sioffes eingetreten ift. Ausger der Schübengefellischeit nub der ebenfalls sehr alten Cantorei entstand furz nach dem Kriege eine geschoffene Gesellischoft von 60 Mitgliedern, die, wie erwähnt, iste Jusammentaline auf dem Aushhaufe hielt. Aus ihr entwickelte sich shater die "Sammonie."

In Jahre 1845 bilbete fich ber "Gewerbeverein", indier Burgere Mannerverein; bad Sahr 1847 rief ben Turnverein in bad Leben und bie Botilebe fie Gejang schufben Lieberfrang und bie Afabemie, su welcher auch Frauen und Jung-frauen Jurtif baben.

Bu ben alteften gefelligen Bereinen gebort bie "Cantorei-Befellicaft", welche im Sabre 1581 ju Leienig gebilbet und mit Gefenen verfeben murbe. Gie blibete unter bem Ramen Collegium Musicum fort und vereinigte fich im Jahre 1709 mit bem Collegium Philadelphicum. Die hierauf entworfenen neuen Gefete murben am 30. November 1739 vom Ronig Friedrich Muguft beftatiat. In ber neueren Beit machten bie veranberten Beitverhaltniffe eine theilweife Abanberung bee Statuten nothig; fie erfolgte im 3abre 1843. Der 3wed ber Gefellichaft ift ein bouvelter: Erhobung religiofer Reierlichfeiten burch Gefang und Dufit bei bem Gottesbienfte in ber Rirche und bei anbern firchlichen Sanblungen. Rerner Unterftusung ber Binterlaffenen ber Mitglieber burch ein aus bem Gefellichaftefiecus ju gemahrenbes Beneficium. Die alteren Gefete enthielten unter Unberem bie Bestimmung : "Es foll fein Befang weber Motette noch andere in ben Rirchen gefungen merben, welches Textur in Gottes Bort, prophetifden und apoftollichen Schriften nicht gegrundet ift." Auch durften feine "lastiven Lieden" gefungen werben, wenn sie auch mit gestillichen Tetten verblumt sein mochten. — Ueber einiges andere vergleiche man den Rachtrag.

#### 3weiter Abfdnitt.

# Ortebeichreibung ber Stadt Leienig.

### Erfte Abtheilung.

#### Die Stabt.

Die Stadt Leidnig liegt unter 37° 28' öflicher Lange und 31° 10' nörblicher Breite, gegen 800 Ruß über ber Meercestläche und gegen 300 Auß über bem Spiegel ber Elbe. Die Stadt ge-hört unter ben Regierungsbegiet Leiptig und unter bie Leiptiger Kreisdirection; unmuittelbar fieht file unter ber Amthohauptmannfchaft Doblett.

Nache am linten lifer der Kreiberger Malte erhebt fich in ichrofier Geftaltung ein Bergung von aniehntichter Sobe, welcher im nördichen Hintergrund von Leiding auffleigend nach Sidden fich wendet und das ergestirgische Sodsland anbahut. Der Ricken die eigentliche Stadt, während die bei beiden Hauptvorffahre fich feinwarts ziehen, und war die Neuforge westlich, der Schlower die feinwarts ziehen, und war die Neuforge westlich, der Schlower die feinwarts ziehen, und war der Neuforge westlich, der Schlower die feinwarts ziehen, und war der Wuldenbriche an, den unmittelbar sich garfleißenden Schlosperg dienal, dann durch die Riche und bie Krichgausstelle der Machalus eine mehr umb mehr auskeigende Erhöhung, und auch war Janneren zieht es sat fein Gasse ober aufbeigende Erhöhung, und auch im Anneren zieht es sat keine Gasse ober debung umd Sentung.

Die Gegend von Leisnig, begünftiget von einem fehr mitben kann, ift ungemein an genehm und feu chieden. Sanfte Unboben wechfelm mit lieblichen flichen und Rieberungen, feite Berge, ichroffe Belowande mit grottebten Schluchten und wild romantifchen, hier und ba icauterichen Beinden ab, und die Rutbe, die von Stibol hertommend, That adwarts ihre Eilberwogen burch jaat-

reiche Fluren und uppig grunenbe Biefen fcblingt, forbert ebenfo febr bie Ergiebigfeit bee Bobene, ale fie bem Bilbe ber Begenb überhaupt Mannichfaltigfeit, Lebenbigfeit und Frifche verleibt. Rach allen Richtungen bin ftellen fich bem Muge bee Beichauere entriffenbe Kernfichten bar. Bahrend im Often eine Thalfrimme im Sintergrund ber Rloftertrummer von Buch bie Mueficht begrengt und ju beiben Seiten ein Berging, ber am linten Mulbenufer fich abflacht. am rechten aber nach Rorben fich fortfett, fo ericblieft ber Guben Die Ansficht auf Die ergebirgifchen Soben, welche tief an ber unterften Linie bes Sorizontes in blauer Rebelferne auftauchen; ia, auf einer Stelle, unfern ber Oberftabt, fam man, bei reinem Mether und unbewolftem Connenlicht, auch mit unbewaffnetem Unge Die Renfter von Muguftusburg fdimmern feben. 3m Beften, und amar von Gndweft bis Rordweft, ift bie Umficht eingeschrantter. Doch auf ben freundlichen Rufpfaben in Die benachbarten Dorfer Brofen, Roba und befondere Gorfchmig feben wir une, faft unbemerft, einigemal auf Sobenuntte verfest, welche in einem weiten Umfreis eine unvergleichliche Musficht eröffnen. 3m Rorben ftreift ber Blid über bas untere Mnlbenthal mit feinen bebaueten Ufern und über bier tiefer bort hoher gelegene Dorfer bin, und ruht bann auf bem gufammenhangenben Berge jenfeit ber Dufbe aus. auf welchem, ale bochfter Bunft, Die Rirche von Bichoppach, ein Dentmal aus neuefter Beit fich erhebt. Die ausgezeichnete Krnchtbarfeit bes Bobens famite und rubmte icon Philipp Delanchthon. wenn er Leisnig und Dobeln bie "Schmalggrube bes Deigener Lanbes (sumen Misnige)" naunte. Deun alle Betreibearten, Garten-, Dels und Gulfenfruchte. Gemufe und Kartoffeln gebeiben in befonberer Gute und Rulle bier und in ben anliegenden Dorfern. bereit man, im Begirf von nur einigen Stunden um Die Stabt, mehr ale 100, und gegen 30 Ritterguter gablt. Gine gang pormaliche Theilnahme und Pflege fand bier von ieber auch Die Baumgucht, und ichon in fruben Beiten machte biefelbe Leisnig und feine Umgebung weit und breit berühmt; benn immer nannte man biefe Begend porzugeweise bie Obfigegend und bie benachbarten Dorfer bie Obfiborfer, indem fie aus bem Ueberfluffe ifres Baumfegens bie nieberen obftarmen Gegenben reichlich ver-In alteren Beiten fdrieb man ben Mderbaus und Doftfegen hiefiger Gegent einzig bem Bifchof von Deißen, bem beiligen

Benno gu (ftarb 1523), welcher oft in Rauberg, einem Dorfe au ber Strafe nach Grimma, fich aufhielt, fur Die Landwirthe viel gebetet und über alle Rluren, Die fein Ruß betrat, ben Gegen gefprochen haben foll. Much in neueren Beiten noch pflegte ber biefige Sandmann , beim Unblid feiner ergiebigen Meder , ansgurnfen : "bier ift Bifchof Benno gegangen!" Er machte fich um Anbau bes Bobene perbient, fo wie auch um Die Unpflangung guter Rirfche und Raftanienbaume. In ber Umgegend mag man in fruberen Beiten bes Beinbanes fich eifrig befleißigt haben. Go beißt ber non Rlofter Buch nach Altenhof fich erhebenbe Berg, ber bie gunftigfte Beinlage hat, noch heutzutag ber "Beinberg", obwohl er laugft icon in Saatfeld vermanbelt morben ift. Bur Blutbereit bes Rloftere ift bafelbft viel Bein erbaut worden; "ce muche barinnen ungefehrlich in gemeinen Jahren 130 Gimer Beins". Cbenfo ift auch die Benennung "Beingrund", welche die milbe Thalichlucht por Gorichmis bie an Altleienia binabführt, zuverläffig nicht ohne Begiehung. - Die vortrefflichen Triften und Weibeplate und bie fraftigen, nahrhaften Futterfrauter bewirfen, bag bie Rindviebgucht im portheilhafteften Buftande ift, und bie Butter aus biefigen Ortichaften ju ber beften in Sachfen gerechnet wird; baber auch fonft am Bortage bes Laurentii-Sabrmarfte ein ftarfer Buttermarft bier gehalten wurde. Schon im 3. 1556 ließ allhier "ber Rurfurft Unguft ju Laurentii Butter einfaufen und laffet ber Rath folde auf Bitte nach Dreeben fabren." Reigende Thiere bat Leisnig por Altere auch in feiner Rabe gehabt. 3m 3. 1558 mußte man in biefiger Gegend auch auf Baren und Wolfe iggen, und noch am 25. Januar 1652 verirrte fich fogar in Die Ringmauern ein Bolf und verlette, außer acht Berfonen und einem Bferde, eine Frau fo febr, bag biefelbe ihren Tob fanb. Gole Detalle icheint ber Schoof ber Berge bier gar nicht in fich ju ichließen. Gine alte Cage berichtet nur, baß man por undenflichen Beiten am Sarlinge, welcher am rechten Mulbenufer unterhalb Fifchenborf fich aufthurmt, mit Unleaung von Bergmerfen eine Probe gemacht habe, beren Beiterbau aber burch ben Gintritt friegerifcher Unruben verhindert morben fei. Gine Bertiefung in jenem Berge betrachtet man entschieben ale bas Bahrzeichen eines Rures, und wirflich führt biefelbe noch heute im Dunbe bes Bolfe ben Ramen : Rurloch. Gleichermeife ergablt ber Chronift Albinus: "es wird Goldt in ber Elben, in ber

Mulba und mehr fliegenden Baffern und Bachen bes ganbes ju Denffen gewaschen und gefeifft --- Unter bem großen Reichetag ju Mugeburg nemlich umbe 3ar 1530 hat ein Gfeltreiber nicht ferne von Leienia . . . in einem bolen Bege eine ftarte Beine unscheinliches, boch rechten Golbes gefunden, Die er umb feinen But geschlungen, gleichwie bie Bienarbeiter ihre Gute mit Bienichnuren ichmuden. Da es aber ein Golbichmiebt gwar worben, ond bem Danne abgepartiret, ift in bemfelben getriebe ein groß Schurffen (b. b. Bocher in Die Erbe graben) worben, aber fein Bang noch Blet mehr angutreffen gewesen. - Ben Leifinid in eis nem Dorff hat man auch einen metallifchen Ganb ober Golbicblich." 216 jenes Dorf bezeichnet man Gornit jenfeit bee Sarlinge. Dongefahr im 3 1785 ftellte man auf ber entgegengefesten, fublichen Seite von Leienig bei Tautenborf und Moofchwit Berabauverfuche au, und ließ ju biefem 3mede zwei Bergleute aus bem Erggebirge fommen. Allein, ba man nur Drufen und bei Tautenborf menige gehaltlofe fcmarge Glangfteinchen fant, Die Rachgrabungen alfo nichts einbrachten, Die Roften aber nicht unerheblich maren, fo gaben bie Inhaber ber Rure bas Unternehmen wieber auf, und auch bie Bergleute, welche nun einige Beit lang bas angefangene Berf auf eigene Rechnung fortfetten, ermubeten endlich und jogen bie thatige Sand ab, ba ihre Bemuhungen erfolglos blieben, und ber Eine burch Berungludung fur feinen Beruf untuchtig geworben mar.

Geben wir nun gur Beschreibung ber Stadt felbst über. Die Einfaffung ber Stadt hat sich im Laufe ber Zeiten etwas veransbert und fast find alle ihre fruheren Befestigungewerfe verschwunden.

Umgeben sit Leisnig von einer Ringmauer, welche am Rieders beginnend, an ben Schlossberg sich anischliebt, wertilde und sichlich bie Stadt umglech; umd nordbilich, nadhrem sie hinter ber Burgerischule von einer Reise von Sanigern und Batten unterbrown virb, am Schlossbore sich ender. In ihrer Ursprünglichteit ift sie nun allerdings nicht mehr vorbanden, sondern der im Laufe ber Jadremurberte mannichsade Berainderungen erstiten, indem sie einigen Schloss westen wie sie sieher gener der verfel umd birthoseit obgetragen, an anderen wieder absichtlich erniedriget wurde, um die höfe oder Garten der angerngenden Jäuser sie zu nachen. Die Zeit förer Umstaum bed Jwingere gangbate wurde, um den. Die Zeit förer Umstaum best sie ich nicht mit Sicherbeit

Das baffelbe ehebem auch Thurme getragen habe, verrathen icon bie Borsprünge, bie nach außen gebenden habet verrathen krümmungen der Maner, auf welchen man Thurme oder Warten au errichten pflegte. Roch im vorigen Jahrhunderte sah man hier die Uederbleibsel solcher Thurme, allein sie zerfelen immer mehr und mehr, und der Reubau der Stadt nach dem Brande im 3. 1803 brachte ibren Ruinne endlich den völligen Umfturg.

Der 3winger beichranft nich auf die Mittagsfeite, weil nur auf diefer ein Stadtgraben ift, indem fur die Sicherheit der übrigen Seiten die Ratur schon durch fehr fteile Berge beffer geforgt hat,

Der Stadtgraben, vom Mulbenberge an bis aus Rornhaus reichend, mar vormale an 700 Ellen lang, auf beiben Geiten von außerordentlich feften Mauern eingeschloffen, und fehr tief. Acht Ronbelle, in benen, ftatt ber fpater ublich geworbenen Bollmerfe, Schieflocher angebracht maren, gierten bas Innere. Da ber Graben von einem Ente bis jum anderen ohne alle Unterbrechung fortlief, fo mußte ber Uebergang vom Steinmege jum Dberthor in Die Stadt burch eine Brude vermittelt werben. Diefe war burchgebende fteinern und gepflaftert. Ihre Randmauern , zwei Glen hoch, %, Elle breit und oben mit Quabern belegt, batten innerlich lange ber Mitte bin eine porfpringende Abftufung, welche muben Banberern ale Rubefit biente, und erftredten fich, wiewohl 3/, Glen niedriger, am Musgange ber Brude noch ein Stud gu beiben Geiten bee Stadtgrabene bin, um Berungludungen ju verhuten. -Dieß alles ericeint nun feit bem 3. 1803 von Grund aus umgeftaltet. Die Obftbaume batten im Brande febr gelitten, und gingen ein. Den Stadtgraben mußten auf Anordnung bee Stadtrathe vie Blogbrannten mit dem Schutt ihrer eingeässcherten Häuser ausfüllen, woram noch spat im 3. 1804 gearbeitet und voebel aub der sogenannte Monchsgang mit verschittet war. Die Bride ließ man wegnesmen, den Plas ebenen und die Luader-Pelegs zum neuen Rathhand verwenden. Die Mauern des Sendsgradens wurden ebenfalls eingerissen. Die Benusung des aufgestütten, zum Andan so geeigneten Kreiplasse wurde gernach gegen einen Lögfind den Pelispern der ansohenden Häuser zugesprochen, welche den Naum achteilten und in Kident- und Blumengärtden verwandelten, welche in den zinnissen aus Berschutzung ausenehmend gewonnen haben

Die Stabt hatte 4 Thore, bas Dbers, Riebers, Babers und Ruttel. ober Dulbenthor, nach ben vier Simmelegegenben angelegt, mahrend bas Schlofthor junachft auf bas Burglehn und Schlof leiten follte. Alle funf waren urfprunglich überbaut, und mei bavon, namlich bas Obers und bas Baberthor auch mit Thurmen pers feben. 216 aber eine, im 3. 1817 im Betreff ber Accife porges nommene Menberung bie Aufhebung bes Thorfdreiberamtes gur Folge batte, murben nicht nur bie baut boftimmten Bebaube an ben Deiftbietenben verfauft, fonbern auch bie Thore felbit, um bie Gingange jur Stabt freier und freundlicher ju machen, vollig abgetragen. Rur bas Dberthor, nach ber Mittagefeite gu, blieb bis gum Jahre 1850 fieben. Daffelbe batte ebemale zwei Bortale, ein inneres unter bem Thorhause und ein außeres am Enbe bes Ronbelle, melde aber nicht gang auf einander fliegen. Das lettere bing mit ber Brude gufammen und fant mit ber Beanabme berfelben feinen Untergang. Der vieredige Thurm, welchen bas Thor trua, mar bei bem allgemeinen Stabtbranbe im 3. 1700 febr beichabiget und von oben berein abgebrochen worben. Bu biefem Buftanbe verblieb bas Thor bis berab in Die neuere Beit. Alle aber bei bem wieberbolten Branbe im 3. 1803 burch Beranberung ber inneren Raume zwei Befanquiffe eingegangen maren und Die Folgezeit ihre Bieberberftellung nothig machte, fo faßte man ben Befchluß, ben Thurm wieder au errichten. Aber erft im 3. 1814 ließ man bie Baumas terialien anfahren, und am 1. Rovember beffelben Jahres wurde ber Thurm gehoben.

Der Ausbau erlitt einen Aufschub, und im December 1816 fonnte erft bie Bachflube im Barterre fur ben Gebrauch geöffnet werben. Die völlige Beendigung bes Baues erfolgte im 3. 1818, wo ber Stadte frohn feine Wohnung im erften Stochwerfe begog. Den übrigen Ramm füllen Geftagniffe aus. Bogetragen wurde ber Thurm in bem Jahre 1850. — Das Baberthor, nach Weiten, hat seinen Ramen von ber anzischenden Baberet, bas Mulbenthor, biefe ursprüngliche, und seiner Richtung und bem Mulbenthole. Diese ursprüngliche, und seit 1838 mit Recht wieder aufgenommene Benennung bes lehterwähnten Thores war seit 1545, wo man hier einen seguennen und nich bem Ramen "Kuttelihor" vertausset worden. Das Riederthor, nach Robern, am Ende ber Stadt und Anfang der Berstadt Scholesberg, ist im Gezensia zum Dertsber so benannt worden.

Anfainglich vente die Stadt innerhalt fixer Ringmauern nur nach Gassen und össentlichen Plasen, seit dem sünsehnten Jahrhunderte aber nach Bierrein eingesteilt, umd zwar so, daß das erste Bierrei die Kornhaus, obere Laugenr und Richer-Rartsgasse (Ruierrandssseilt, onds Erchsseigssischen, die Kritegasse von Wittag, serne bie antere Langenr und die Richer-Rartsgasse, von Wittag, serne bei Badergasse, das Archsseigssischen, die Kritegasse der die Badergasse, das Archsseigssischen, die Kritegasse des britte Bierrel die Mittagestet der Multern, und Webnieltte der Richtgasse, das Multergasse Annarezässen, die Scholsgasse und die Mittagsseite der Peine; endlich das vierte Vierrel die gange Obernaarte und die Multergasse von Mitternacht der, die Aberleite des Martes, und die Mitta-, Töpfer und Spintergasse in sich begriff. Diese Eintschung dat die neuen Spausenummen in Jahre 1839 ausgehöben.

Der Markt, an 200 Ellen lang und i 18 Ellen breit, bilbet, wo bis jum 3. 1893 das Ruftsans fand, wurde in 3. 1893 das Ruftsans fand, wurde in 3. 1892 der Butte, und jum 2 und ver Stelle, wo bis jum 3. 1892 das Ruftsans fand, wurde in 3. 1892 eine Mumpe errichtet. Eine zweite Mumpe war der Appelbet gegenüber, da wo früher der Fischbautstyum kand, der zugelich als Pranger diente. Derfelbe wurde im 3. 1800 weggeriffen, in eine Bentaine umgeschaffen und mit einer Mundmauer und auffigendem Estander ungeschaffen und mit einer Mundmauer und auffigendem Gelander umgeschen; das Bassin wurde überwölft und in ein laufendes Wasser jeden zu ehr geschaft der Kandspieler den Ramen, "der Kanpsen" bekan. Der große und obere Wassfertreg, in

ber Rabe bes Oberthores, murbe in ben 3abren 1544 und 1558 reftaurirt, 1690 aus Stein gebaut, 1697 abermale erneuert, 1784 mit Boblen ausgelegt, wogu bie Stadt vier Saus-Quatember geben mußte. 1809 mit einer Laterne verfeben und 1828 ausgewolbt. In bem überaus ftrengen Binter bes Jahres 1795, wo im Februar alle Quellen verffegten, mar er ber einzige, beffen Baffer nicht abfror. Die hohe fteinerne Deilenfaule, welche neben jenem Robrfaften ftanb und im 3. 1798 renooirt wurde, ift im 3. 1828 por bas Oberthor verfest morben (leber bas Rathbaus veral. S 54.)

. Dr. 155 am Darfte ift ber, von ben frubeften Beiten ber porbanbene, bis nach 1730 allein bier bestanbene Gafthof gum goldnen lowen am Oberthore. Gin Edbaus wie biefer, ift auch ber Bafthof gum golbenen Stern, Dr. 180, am Gingange in Die Obermarftgaffe, welcher erft gwijchen 1740 und 1750 privilegirt marb. 21m 18. Oftober 1760 fam bier. burch Bermabrlofung, in ben Morgenftunden Reuer aus. Die große Binbftille begunftigte bie Thatigfeit ber Berbeigeeilten im gofchen, und fo brannten nur bie Stallgebaube ab.

Den Butritt jum Martte eröffnen von allen Geiten ber Gaffen, welche fammtlich abbangig, aber gut gepflaftert finb. Raft jede berfelben bat ihre eigenen Robrtroge ober Blumpen, Rur nachtliche Beleuchtung ift ebeufalls geforgt. Die Ungahl ber fammtlichen Gaffen beträgt 15. Bablen wir jum Ausgangepunfte ben Marft, fo betreten mir, nach Morgen gerichtet, Die Dbermarft gaffe, an beren binterftem Ende bie Sintergaffe, baufig auch Birtengaffe genannt, und in beren Mitte bie Mittelgaffe fich anichließen, welche beibe abwarte nach Rorben gebend, in ber Mulbengaffe, fonft Ruttelgaffe benannt, auslaufen. Muf Diefem Terrain, in ber Mittelgaffe Rr. 212, fteht auch bas ebemalige Leineweberhaus. Die betreffende Innung erfaufte im 3. 1804 biefen Blas ale mufte Branbftelle vom Damaligen Befiger, und begablte ben Erbau bes zweigeschoffigen Saufes, ohne Ginichluß ber Sintergebaube, mit 2850 Thir. Die Imung befaß es und permiethete Die innere Raumlichfeit bis 1826, in welchem Jahre ber Tuchmachermeifter Benjamin Bottcher baffelbe fur 1325 Thir. fauflich übernahm. Schräguber ift bas Sinterthor bes Rathbaufes jur Musfuhr aus bem Sofe. Rur ein Saus fieht noch baneben

dann fommt vom Marke herein die Töpferg affe, auch neue Gaffe genannt, weil sie erft im ausgehenden siebzechten Jahrhundert angelegt ward. Ge erfauste namich damals der Siederacht das am Markt siehende Kötterligische Saus und ließ es abbrechen, um eine Communication mit der Wittelgasse herzusellelen. In der Mutdengasse, welches die detretelende Junung im I. 1630 als undebaute Brandfielle sir 195 MR, faufer, macht 1842 aber fitt 1110 Tht. weber verfauste, wobei iedoch genannte Janung, saut Kauf-Kontraste vom 27. April 1841, sich "unbeischabet der Kaussumm, im Latterback verschen von 27. April 1841, sich "unbeischabet der Kaussumm, mut kaufendete verschene Vosta am Glauchens Hausselleite zur beliebgen Benutung auf ervige 3elten vorbesselt.

Die Rornhausgaffe bieß ebemale bie Theatergaffe fo lange, bie bas, am außerften Ende bart an ber Ringmauer ftebenbe Rornbaus innerlich ju einer Schaububne umgeschaffen wurde. (Aber bas Rornhaus vergl. S. 57.) Mitten in ber Thea. tergaffe folieft fich nun, nach Rorben gewenbet, Die gangen . gaffe an, welche barum mit Recht biefen Ramen fuhrt, weil fie erft am Rieberthore enbet und unter allen Gaffen Die langfte ift. In ben oberen Theil, Ober-Bangengaffe genannt, geht ba, mo bei Rr. 43 ber im 3. 1821 gefeste pfoftene Robrtaften ftebt, vom Martte herein bie Riedermartt - ober Rupfergaffe. Dafelbft ift Rr. 53 bas Schubmacherbaus. Die betheiligte Innung faufte im 3. 1803 biefe Branbftelle, baute fich ein Deifterhaus und vermiethete baffelbe, fur 74 Thir. jahrlichen Bine. Swater wurde es wieber verfauft, und in ben Mitternachtstunden bes 30. Maies 1828 mare es ganglich abgebrannt und batte mobl auch Rachbarhaufer in benfelben Ruin gefturgt, batte nicht bie Stille ber Luft ben Gifer, ben Flammen Ginhalt ju thun, unterftugt. In Rr. 47 ichlug, mabriceinlich burch ben filliegenben bebeutenben Borrath von Gifenmagren angegogen, am 13. Juni 1833 Rachmittage ber Blib ein, gunbete gwar nicht, hatte aber überall im Saufe Befchabigungen verurfacht. In bie langengaffe guruds und ba weiterabmarte gebend treffen wir auf Rr. 66, worin fich bis jur Errichtung eines besondern Boftamtes au Leisnig im 3. 1823, Die Bofterpebition befanb. Gegenüber ift ein Rohrmaffer, Die Sprite genannt, im 3. 1826 ausgemauert, übermolbt und laufen gemacht. Dier trifft mit ber langengaffe Die von ber Rirchgaffe berein angelegte Baber -

gaffe gufammen, welche von ber, vor bem Baberthore belegenen Baberel ihren Ramen erhalten hat. 3wifden Rr. 73 und 74 ftanb ehebem ein Bafferbehalter; berfelbe wurde icon im 3. 1795 meggenommen, balb nachber aber wieber gangbar gemacht, bis er nach bem 3. 1803 gang eingegangen ift. Bon ber Musmunbung ber Babergaffe fest fich nun bie mehrermabnte Langengaffe unter bem Ramen ber nieberen fort, nimmt meiterbin noch bas vom Rirchs hof berüber und aus ber Beine berauf fubrenbe Rirchfteiggaß. den auf und wendet fich bann in ichroffem Abfall bem Rieberthore au. welcher lettere Theil gemeinbin bie Burg genannt wirb. Die Baufer unter Rr. 67, 68, 69, 70, 86, 88, 89, 90, 91, 94, 95 u. 563 brannten in ben Rachmittageftunben bee 20. Mug. 1811 ab, find aber fammtlich wieber aufgebaut. - Betreten wir nun noch einmal ben Darftplat, um bie in mittlerer Richtung ausgebenben Baffen, fowie bie mit biefen jufammenbangenben, welche feitmarte ausspringen , fennen ju fernen , fo ift bie erfte, Die bem Mnge fich barbietet, Die gerabeaus und nach Rorben gebenbe Rirch= gaffe. Den Anfang macht bie privilegirte Apothete, bas Edhans Rr. 280. In altefter Beit mar biefelbe in bem iest mit Dr. 49 bezeichneten Saufe an ber Riebermarftgaffe. Unfange und noch gur Mitte bes fiebzehnten Sahrhunderte mag fie in bochft burftigem Bu-Ranbe gemefen fein und faum ben Ramen einer pharmaceutifchen Offigin verbient haben. Denn ale noch im 3. 1674 in und um Leisnig von neuem Die Beft ausgebrochen mar, mehrere Jahre lang fortwuthete und ungablige Opfer forberte, fuhrte ber ummohnende Abel bei Rurfurft Johann Georg II. Befchwerbe über ben Mangel einer mobleingerichteten Apothete und erhielt unterm 5. Juli 1678 "bas Privilegium ein vollftanbiges corpus pharmaceuticum ba Orte ju errichten"; welcher Berechtigung fobann Johann Georg III. und Friedrich Muguft II in ben Confirmationefunden vom 5. Buli 1684 und 13. Januar 1740 fortgebenbe Biltigfeit guficherten. Der por Rr. 137 befindliche Bafferbehalter murbe im 3. 1501 erbaut, in ben 3. 1549, 1652 und 1697 erneuert, 1779 ausgemauert, 1809 mit einer Laterne verfeben und 1832 gewolbt und überbaut. In ber Ditte fest fich Die breite Sauptftrage unter bem Ramen Beine fort, und bat gur Rechten eine lange, bobe, febr alte Mauer, welche ben hochgelegenen Rirchhof ftust und begrengt. Die Bruftung berfelben, foweit bas Saus Rr. 292 reicht, lief im 3. 1832 

#### Das Schloß Dilbenftein.

Ueber bie Geichichte bes Schloffes "Leisnig" ober "Milbenftein" haben wir bereits oben (S. 24) berichtet; wir haben biefer gefaben wir bereits oben fon nur noch bie Beichreibung bes
Schloffes in Volgendem hingifigen.

Sinnichtlich ber Umfaffung bee Schloffes ift junachft ju bemerfen, bag baffelbe fublich mit bem fich an bie Stabt anichliegenben Burglebn gufammen bangt. In ber Richtung nach Rorboft fteht ce auf bem außerften Ranbe bes ichroffen Releberges. Die Sobe bes Felfens von ber Duble aus bis nur erft jur Schwellenmauer ber Bebaube betragt icon 142 Guen. Freier find Die Seiten nach Beften und Rorben. Indem wir namlich vom Burglebn aus gu ber, nach Abend gefehrten Schlogpforte binaustreten, fuhrt uns lange ber Schloggebaube ein freier, bequemer mit Bappeln und Linden befetter Beg pormarte bie an Die Ede ber Norbfeite bes Schloffes, wo beffen außerfter Ringel enbigt. Auf Diefem Bege bat man ben Lichtenbain, Sabnberg und Reffel por ben Mugen, und Die Borftabt Schlogberg unter ben gugen. Das Enbe beffelben aber führt aus ber engeren Beichranfung beraus auf einen gang freien , anmutbreichen Sobepunft, ber burch bie vielartigften Gebilde und burch bie angiebenbften landichaftlichen Bartieen überrafcht. Jenes angerfte Schlofgebaube aber (bas "Seigerhaus") ift jo unnahbar, bag felbft bie 3mifchenraume ber Strebepfeiler bis gu einer gemiffen Sobe noch mit Geftein und Erbaufmurf, von Doos und Grae und Geftrupp überfleibet, in fteller Saufung angefullt find.

Ueber biefen gangen, eben beifdriedenen Maum auf ber Meiumb Rorbiefet, von ber Schlößpforte bie hinter bas legte Bebande reichend, liefen in ber Borgeit Graben und Balle bin, und war hinter benieben ber Schlögiwinger. Diefe Wallgraben worren, voie auf allen Refindburgen und Dergifchiffern, troden, weit hier bie Befahr bes Ueberfalls und Einbringens viel weniger zu fürchten fand

Bewiß ift es mobl, bag bie gegenwartigen Bebaube bes Schloffee nicht mehr bie ursprunglichen find, und bag bie gegemvartigen nicht alle aus einer und berfelben Beit ftammen; ja, bag einige gang eingingen, bavon zeugen noch unverfennbare Spuren in ben Mauern ber porhandenen. Richt weniger beurfundet bie augenfallige Berichiebenartigfeit bes Bauftyle, bag fie gu verschiebener, einige noch in febr alter, andere in fpaterer Beit entftanden. Daß Einascherungen mehrmale ftattgefunden haben, machen vorhandene Beweife zweifellos. Nachbem um Mitte bes vierzehnten Sabrbunberte bas Schlof jum Theil in ganglichen Berfall gefommen mar. murbe baffelbe, von Bilhelm bem Ginaugigen, Marggraf gu Mei-Ben im 3. 1395 neu bergeftellt. Darauf fturgte im 3. 1592 abermale ein Theil beffelben ein, wobei auch Menichen und menichliche Bohnungen beichabigt murben. Muf welcher von beiben Geis ten, ber öftlichen ober weftlichen, ber Ginfturg erfolgte, ift nicht gu ergrunden, und nur gewiß, bag er bie Gub- und Rorbfeite nicht traf. Aber auch fpater wieber find manichfache Beranberungen porgefommen. Uebrigens maren alle Gebaube burch innerliche, forte laufenbe Bange in engen Bufammenhang gebracht. Mertwurbig find endlich die bedeutenben Unterminirungen, jene funftreichen Ausboblungen bee Couterraine im gangen Schloß, Die ale Rellerei, ale geheime Berbinbungegange u. bgl. gebraucht wurden, nun aber jum Theil verfallen find. Die größten und ftartften Unterwolbungen befinden fich im Rentamtegebaube und im Rornhaufe, haben fich aut erhalten und find noch im Gebrauch, bie übrigen aber größtentheils vericonttet. Die Musichmudungen im Inneren an Deden, Banben und Sufboden gehoren einer fpateren Beit an.

Borerft gieht fich, von ber Stadt aus betrachtet, ein breiter, tiefer, gefütterter Waffergraben von ber Burgmauer an ber Mulbenfeite an bis zur entgegengesepten ber Schlospforte fin, von vo aus eine Ereppe sinabsilitet, und biefer ichneibet bas Schlos

vom angrengenden Burglehn ab. Baffer enthalt berfelbe jest außerft wenig mehr, bagegen mehrere Beete. Die Brude, baruber war fonft eine hangenbe Bugbrude, murbe aber, laut ber eingegrabenen Jahresgahl, im Commer 1722 in eine fteinerne vermanbelt. Um Enbe berfelben eröffnet ber außere Thormeg, "Schloßthor", ben Gintritt in bas Schloß felbft, welches icon por Altere

in bas vorbere und hintere getheilt warb.

Das Borberichloß. Much biefes icheibet fich wieber in zwei Blugel, beren einer nach Dften, ber andere nach Guben und Beften gerichtet ift. Unlangend ben fub- und weftlichen, fo befindet fich bem ermanntem Schlofithore gunachft, und ba rechte an ber Mulbenfeite bie Burgmauer unnberbaut fortlauft, jur ginten bie Thor marterei, welche M. 1722 um ein Beichog erhohet marb, "bamit ber Dreftoner Umte-Bothe qualeich feinen Auffenthalt barinnen haben tonne, und auch gang fteinern erbauet." In bem baneben fich bis jum greiten, inneren Thore fortfebenben, aus ber Urgeit noch berrubrenben Gebaube find Befananiffe. Die Bohnung bes Umtemachtmeiftere ift bier im Sofe und nach Beften binaus eingebaut. "21. 1712 marb bes 2mts Banb - Rucchte neue Bohnung in ben Bintel bes Schlofi-3mingere gang fteinern gebauet, und unter berfelben ein paar wohlvermahrte Befangniffe." Bor berfelben, und mit ber Fronte nach Guben gefehrt, erhebt fich vom Grund bes Baffergrabene aus bas Rornhaus, welches "gang von Steinen, und gleichwie bie andere Dachung bee Schloffee mit Schiefer belegt, und nur noch vor furger Beit mit 3 alts vaterifchen Spigen ober Thurmgen auf ber mitten bee forbern Daches gegieret gemefen, bie aber im September 2. 1723 abgetragen, und an beren flatt fo viel Dach-Renfter gemacht worben; auch ift biefes Gebaube mit vielen wohlvermahrten Behaltniffen bergeftalt verfeben, bag man einen großen Borrath von Rorn, wie es bann bamit gemeiniglich auch angefüllet ift, barauf ichutten fan. Darunter aber, find febr große Reller . . porhanden." Gin jener genannten "Spisen ober Thurmgen, mit Schiefer gebedt" murbe "A. 1660 am anbern Abvent-Sonntag von einem graufamen Sturmwind weggeriffen". Im weftlichen Seitenflugel erblidt man bem Dach nabe ein fleines Renfter, innerlich vom Rugboben aus in giemlicher Bobe, welches nur fparlich bas Licht einbringen lagt, Born an ber Mittagefeite bee Rornbaufes ift in neuer Beit erft

ein tleiner Andan bfnuggetommen, "ein Bafch- und Bad-hauf inne vor ber Schwebifcen luvusion in bem Gatten vor ber Schwebifcen, weil es aber von benen Beladen gänflich ruiniret worben, hat man ein uenes an ben Schlosenschen, umweil ber Photte, duburch man auf den Schlosen binnugscher ichnucker, erbauet."

In berfelben Linie fteht im BBaffergraben, eng an Die Bebaube gefchloffen, ein niedriger, runder Thurm, beffen bobes Alter unverfennbar ift; Die Spife aber erreicht noch nicht Die Ditte Des Rornhaufes. Bas bie jest beidrieben marb, bilbet bie Ginfaffung Des Schloffes nur. Das Innere Diefer Bartie halt aber auch noch etwas verborgen. Unfern obgebachtem Schlofthore wolbt ein zweis tes feine boben Bogen, und indem es ben Austritt eröffnet auf ben großen Schloghof, bilbet es jugleich, biffeit beffelben, linter Sand und über eine hohe Treppe hinweg, noch ben Gingang auf einen fleinen Schlogbof. Beim erften Tritt in Diefen, nur engen und fcmalen Sofraum verfundet fcon Die mehrfache Stimme ber Coo bie Mabrheit, baf ber Souterrain weite und tiefe Bolbungen birgt; noch uralte Rellerraume. Bochft benfipurbig ift eine bier befindliche Untife. Un ber mittagigen, von ber Sinterwand Des Rornhaufes gebildeten Umfaffungemauer bes Behofe erblidt man in einer Sobe 10 bis 12 Ellen Die Umriffe eines ehemaligen Bortale von mittlerem Umfang, und ju beffen beiben Geiten erhabene Steinarbeit, mahricheinlich zwei BBappen ber Burgarafen, welche im halbrunden Bogen bes Portale in einer Urt Enauf mit Schnörfeln ihren Bereinigungs und Schlufpunft haben. Rapellengebaube ragt über Die Racade ber Mulbenfeite am weiteften binans, ift frei auf einen Releporiprung gegrundet, bilbet eine Salbrund und hat 4 Strebepfeiler. 3wifchen letteren find 3 Benfter eingefügt, fchmal und nicht boch, in gebrudten Spisbogen gewolbt mit ichrageingehenden Gemandeln ohne Glieberungen. Gin Sattelbach, mit Schiefer belegt, aber unbethurmt, ichlieft bas Saus. Der Eingang in bas Innere ift auf bem Schloghof. Die Thur, auch im byjantinifchen Style gearbeitet, bat Dofait, ift aber etwas befect und ber Borraum, in ben man nun eintritt, wufft, bie Rapelle felbft mar nur ein leidiger Mufbemahrungeplas pon Sola und Schmut. Das Gewolbe, ein Kreutgewolbe und nach ber Mitte gehoben, bat fich, felbft in Bezug auf feinen werthlofen Schmud, portrefflich erhalten. Sonft fab man nichts mehr, ale

einen gwifchen ben Renfiern in Die Mauer eingefaßten Altartifch von Stein. "Darüber ift eine luftige Gtube und Rammer, bas Gewolbe baran wird ist zu einem Befanquiffe gebraucht," ergablt ein alter Gefchichteschreiber. In letteres ift bie Treppe außen auf ber Rorbfeite, ju beiben erfteren Gemachern biefelbe aber im Borraum ber Rapelle angebracht. Diefe maren einft bie Bohnung bes Schloffaplans, bie Rammer nach bem Schloffbofe au, Die Snibe nach ber Mulbenfeite, baran bie Ruche, Die noch immer mobibehalten ben Rochherd birgt. Die Stube ift aber muft und leer, ber einfache Ueberguß ber Banbe beftaubt und erlofden und Alles unwohnlich. Foriden wir nun nach ber Gefdichte biefer Rapelle, fo bezeugen icon ibre Geftaltung und Errichtung, wie ibr Meußeres, ibr hobes Alter, aber "wenn und von wem fie gestifftet, findet man nicht auffgezeichnet, jeboch ift ju permuthen, es habe folche einer von benen alten Burggrafen erbauet, weil einige von benenfelben barinnen begraben worben." Die Rapelle mar bem beiligen Dartin gewidmet. Bum erstenmal wird ihrer gebacht in einer Urfunde vom 3. 1215, wofelbit fie ale Burgfapelle aufgeführt ift. Geit bem 3. 1552 wurde Die Schloffavelle fur ben fatholifchen Cultus nicht mehr geöffnet und blieb unbenutt; baber benn auch ihr Ber-Erft im 3. 1706 marb fie reftaurirt, und bielt Ronia Stanielaus von Bolen mit feiner Guite mabrent feines Sierfeine feinen Gottesbienft barin, bis jum 16. Mugnft 1707, wo er wieber nach Bolen aufbrach. Uber ihre Bieberherstellung ift bereits oben S. 190 bas Rothige ermant morben. - Bom Ravellengebaube aus ging fonft noch bis zu bem. am norblichen Enbe bes Schloßhofe quervor ftebenben Geigerhaufe ein Ganggebaube, wovon man ebenfalls noch in einer Sohe von etwa 12 Gflen bie ausaes mauerten Bemanbe ber Mus- und Gingange erblidt; wie benn bis um 3. 1838 noch andere beutliche Spuren bavon ju feben maren. Unfange biefes Jahrhunderte noch fpannen Geiler auf ber Dauerflache. Unter bem Bang waren etwa 4 Glen meffenbe Bertiefungen, ein fogenannter Sunbegwinger, ferner auch Bafferabguge und Schleußen abmarte nach ber Dulbe, welche erft por menigen Sabren ausgefüllt murben und Daglzeichen in ber Mauer gurudgelaf. fen haben Bugleich befagt eine an ber Norbfeite bes Rapellenhaufes eingefügte Tafel : "bier ift ein tiefer Brunnen gugewolbt, 1810." Er war ein Binbeborn, 200 Ellen tief, erhielt fein Baffer aus

bem Dulbenbett und murbe beshalb verichnittet und übermolbt. weil bineingeworfene Steine. Sols, Unrath ihn unbrauchbar machten. Un ber Stelle bee Banggebanbes fieht jest nur eine einfache Mauer von etwa 6 Glen Sobe, welche bas Rapellen- und Geis gerhaus verbinbet. 3m 3. 1838 murbe auch bier eine Thur burch. gebrochen und auf Manerwert ein Altan gebaut. Auf bem Schlof. hofe fieht eine Linte, Die ihrem breibundertjahrigen Bubilaum entgegenfieht. Allein mertwirdiger noch und um Bieles alter ift ber ungebeure, bide, runde und oben offene Berliefithurm bier. ber bie Binnen bee Schloffes überragt. Er ift "in bie 70 Glen boch, 75 Ellen im Umfreife und an ber Mauern ben 9 Glen bide, auch von unten auf, in Die 20 Ellen boch von groffen Quater-Studen, von ba an aber von Biegel-Steinen aufgebauet." Inwendig find Bruchfteine. Diefer Thurm ift faft noch gang unverfehrt, innerlich aber burch ben Schutt, in Folge bee por 50 bie 60 Jahren gemagten theilmeifen Abbruche vericuttet. Damale murbe oben ein neuer Rrang von Biegeln bergeftellt und biefer mit Rafen belegt, wo im Sommer oft Blumen bluben. Suboftlich und in einer Sohe von etwa 20 bis 24 Ellen ift bas Gemande ber Eingangtbure Gewiß ift, bag ber Thurm bie Befanquiffe barg, ebenfo gewiß, bag er unterirbifch mit bem Sauptgebaube bee Sinterichloffes in Berbindung ftanb; nur erft im 3. 1815 ift ber bieß bezeugenbe Bang im Souterrain eingesturgt und verschuttet. "Er foll um ein giemliches alter noch ale bas Schlog und ben ben vielfaltigen Ginfallen ber Sunnen etwa ben Regierung Raffere Lubovici IV. fo 21. 912 perstorben, ober wie etliche mennen, noch mobil viel ehe aufgeführt worben fenu." "Churfurft Johann Georg III. in Dreften bat ibn gewinicht au feben, bafur er eine Zonne Golbes geben wolle; auch foll er noch viel bober gemefen fenn, und einstmale von einem Donner Better alfo beichabiget morben fenn. bag etliche hunbert guber Steine find herunter geschmiffen gemefen."

Das hinterschloß, "In bem neinen Gebaube, ober hinter Schloffe befinden ift auch 6 Stuben mit ber Tafel und hofgeuben, wie auch 4 Kanmern, eine Riche und Speife-Kammer, ein Stall auf 16 Pferde, beneben einer Stall - Stuben, und einen Keller ... auf welchem Sinter-Schloße bann ber Ante-Schreiber ... eine Bohnung hat, und wird fold hinter-Schloß bei Königlicher und Ehrefriellicher Amweienheit geräumet." Dieß ift nun in frühe-

rer Beit öfterer vorgefallen, 3. 28. im 3. 1684. "Um 29. Dan fam Churfurft Johann Georg III. jum erftenmale bierber nach Leienig und pernoctirte auf hiefigen Schlofe. A. 1690 Um 22. Dan fam Churfurft 3oh. Georg III abermale bierber nach Leisnia, und bielt Dittags. Dabl auf bem Colofe, Die 2 Churfurft. Bringen hatten ihr Ovartier in Dr. Johann Stellere Saufe am Marfte." Daß im 3. 1706 auch Ronig Stanielane Leecinety von Bolen bier eintraf und bis um 16. Anguit 1707 bier verweilte, ift bereite C. 90 ermabnt. "Den 30. Geptbr rudte auch ber Graf Lecginety, ber Ao. 1704 am 2. Juli vom Bifchof ju Bofen, unter bem Ramen Stanislaus ju einen Ronig in Boblen proclamiret warb, mit 1800 Boladen allbier ju Leienig ein, und nahm fein Ovartier auf bem Schloffe, Die Bolnifchen Dagnaten aber . . . batten Die Belffte ber Stadt an Der Mulben-Seite gu ihrem Dogtiren, Die Schweben aber Die andere Belfte ber Stadt, und Die Reuforge." Das Rentamtegebaube, nach Beften angelegt, ift bas eigentliche Sauptwohngebaube aus ber fruheften Beit. Schon bas fchrage Fenfter, entlang ber Benbetreppe, welche ine Dbergeftod führt, beurfundet bies. 3m 3. 1838 murbe baffelbe, wie bas Rornhaus, mit einem Bligableiter verfeben. 3m Barterre ift Die Erpedition bee Rentamte nebit Archiv. 3m oberen Geftod ift bie Bohnung Des Rentbeamten. Sier ichlug in ben Dittageftunben bes 22. Juli 1767 ber Blit ein, gunbete gwar nicht, tobtete aber auf ber Stelle Die Frau Umteverwalter Golbichab, welche eben bas Fenfter geöffnet hatte, um nach bem Stand bes Bewittere fic ummifeben. Rachfibem befindet fich bier auch ber alte Ritterfaal am fublichen Giebel, welcher neun, namlich funf einfache und zwei Doppelte, Fenfter enthalt, bavon brei nach Diten, vier nach Guben und zwei nach Weften feben. Die gange betragt 18, Die Tiefe 22. Die Sobe 8 Ellen. Die Bergierung ber Dede befteht aus funftlich ausgefehlten Balfen; ber Blafond felbft mar fonft mit allerlei Arabesten bemalt. Gine Merfmurbigfeit barin mar ein im 3abre 1842 erft gernommener Ofen von augenscheinlich febr bobem Alter, 6 Ellen boch und uber 3 Ellen breit. Derfelbe beftanb aus thonernen fogenannten Danner - Racheln, mit eingelegtem ftarfem Befime. Die Racheln waren von verschiedenem Umfang, boch proportionirt; Die großen, gegen % Elle boch und uber eine Elle breit, ftell ten - in erhobener Arbeit verichiebene Belben ber Borgeit bar. 3. B. laut Umidrift Aleranber ben Großen, Rimrob und Corus mehreremal, geharnifcht, mit einem Streitfolben verfeben, und balb einen Sund, bald einen lowen ju ben gugen. Die fleinen Rachelu ftellten geharnifchte Ritter ju Bierbe auf. Dit biefem Saufe fieht in Berbindung bas Ganggebaube, bis jum Thurmhaus reichend, und fo benaunt von bem im Obergeftod befindlichen Corridor von fieben genftern gange. Bebenfalle ift er aber, wie nach bem Bengnif ber Bauart bas gange Gebaube überhaupt, erft in fpaterer Beit angelegt. Sauptfachlich mag ber mehrmalige Aufenthalt ber Rurund anderer Rurften und Großen allbier manchfache Berauberungen berbeigeführt haben, nicht zu gebenfen, bag auch bie Belagerung bes Schloffes im breifigjahrigen Rriege bas Ihrige bagu beigetragen haben wirb. Daran grengt bas Schluggebaube bes gamen Schloffes, bas Geiger. ober Thurmhaus, welches ben Bintel nach Rorben ausfüllt und ohne Biberrebe ju ben alteften Theilen bes Schloffes gehort. Die Mauer ber Rorbfeite bat 3 Strebepfeiler, und ift faft nicht andringbar; noch weniger aber ift bief ber Giebel nach Diten. Sier, wo fublich Die Mauer Des ebemaligen Ganggebaubes von ber Rapelle ber fich anschließt , ftanben fonft zwei bebachte Strebepfeiler, welche jeboch nur bie Fenfter bes Erbgefcoffee erreichten. Der unter bem Saufe befindliche Reller, melcher jest größtentheils verschüttet ift, führte ebebem ben Ramen Marterfeller. Un ber Gubfeite, alfo im Schloghofe, ift ber Thurm angebaut, welcher vor Altere hoher war, jest aber mit feiner gabne in welcher man bie Jahresgahl 1669 liefet, faum bas Dach bee anftoffenden Saufes überragt. Unterhalb beffelben ift bie Uhr. Deren Bifferblatt 1713 ale bas Jahr feiner Erneuerung angibt; benn bie Uhr felbft murbe ichon im Berbft 1670 auf furfurftlichen Befehl angefchafft, und "toftet Die Seiger-Schelle 28 fl. 1 gr. 6 pf., ber Seiger-Steller aber befommt fahrlich 5 Schffl, Bing. Rorn bavor."

über bie Geschichte bes Schloffes fügen wir noch folgende Rortigen bei.

3m 3. 1232, und zwar im herbit, ward bas Schlof vom Martgraf zu Meißen heinrich bem Erlauchten eingenommen und in Belagerungsftand verfest.

Bom 3. 1294 an, wo ber beutsche König Abolph von Raffan feine Anspruche an Leisnig gegen bie Markgrafen von Meißen Friedrich ben Gebiffenen und Diezmann geltend zu machen ver-

fuchte, marb bas Schloß mit einer ftarfen Befatung belegt, welche bier verblieb bis jum 3. 1296, mo bei totaler Ginafcherung ber Stadt auch bas Schlog vielfachen Schaben erlitt. Diefer wurde noch vermehrt, ale im 3. 1365 bie gand und Martgrafen Friebrich ber Strenge, Bilbelm ber Ginaugige ober Erfte und Balthafar auf ben Silferuf bes Abtes Sober ju Buch, bewaffnet bier anrudten und ben Burggraf Beinrich V., ber bie Brandfadel ine Rlofter geichleubert hatte, gur Uebergabe und Abtretung gwangen. Wie febr aber, weniger burch bie Beit, ale vielmehr burch genannte und gemiß auch noch andere Blofaben und Rriegefturme ber Dilbenftein aelitten babe, erfieht man baraus, weil im 3. 1390 ober 95 nur gebachter Bilbelm ber Ginaugige, ba er Leienig mit befonberer Suld augethan mar, bas "vermuftete" Schloß gang wieberberftellen Mis ber fürchterliche Suffitenfrieg, bauptfächlich vom 3. 1425 an, feine Schreden nach Sachfen malgte, und morbbrennes rifche Buge auch Leienig wuthenb, aber vergeblich befturmten, blieb bas Schloß ebenfalls verfcont und biente ale Bertheidigungs. aber auch ale Aufbewahrungeplat von Getreibe, Lebensmitteln und beweglichem Gigenthum aller Urt.

Defto arobere Beranberungen, jum Theil auch Berftorungen führte zweihundert Jahre fpater ber breifigfahrige Rrieg berbei. 216 im 3. 1634 ber faiferl, Obrift Schonnidel am 21. und folgenben Oftober bas arme Leisnig ausplunderte, ba "haben fich mar bie meiften Leute alebald auffe Schlos salviret, weil aber baffelbe unbefatt gewefen, und man fich in fo gefchwinder Gil ju feiner Begeinvehre ichiden tonnen, ale hat es fich folgenden Tages auch ergeben, und nicht allein eine bobe Rangion fur bie Blunberung erlegen muffen, fonbern man hat auch bas Umbte Belb, fo fich auff viel 100 Reichsthir. belauffen, und alle barinnen vorhaus bene Bferbe hinmeg genommen." Die Brandichabung belief fich auf 4000 Thir., Die jedoch bis auf 1500 ermäßigt murben, melde "Summa ber bamablige Amt-Schöfer Sorn porgeicoffen, und bee Schonnidele Secretario auf bem Schloffe ausgezahlet, barben aber nicht allein er, nebft anbern um allen Borrath an Gelbe, Gilberwerf und Rleibern, fonbern auch um 2704 fl. 5 gr. 4 pf. herrichafte Belber, Die er megen Unficherheit ber Strafen an gehörigen Ort nicht liefern fonnen, gefommen . . . Frauen und Jungfrauen Abel und Un-Abel, fo fich mit ihren beften Sachen babin falviret,

thaten dafribft Schonidelu einen Fuß-Fall, mußten fich rangio-niren".

Rachbem hierauf im 3. 1637, bie Schweben am 19. Ketruat as Schioß eingenommen und alles ausgepfündert hatten, blieb das Schioß eingenommen und alles ausgepfündert hatten, blieb das Schioß eine keine und wechtes man eine tressiche Menge Getreibe, Mehl und Brobt vor die Armen gesommengebracht hatte, eine mit 200 Musy beiter und 20. Mürz, durch den schweblichen General Schlange, sollt des Keindes Anteut gewesen sein, die des sindschenung des Schlossen Merrerbung per der aus gewesen sich der feinlicherung des Schlossen der Vertrechung bes derfaust werden eine Bestadung aber darum werden bei Westerbung aber darum werden bei Westerbung aber darum werdenberten Maggins der lag bierauf noch in die 3 Monate darinnen". Um Pfingsten bes 3. 1639 wurde das Schloss, welche noch einen ziemlichen Berrat das Produkt der Zustungstert Durchpigler, welche, aus spreu Johnsten vertreben, ihrer Habe beraubt, von der großen Pheurung gebrückt, hier Brod spiepnet erbieten.

In 3. 1640 am 7. September "murbe bas Schioß von 3 Schweben erstliegen, sommen hinter ber Förberwache binein, und hauen die Erränge an der Aussich-Bride entprey, de solosies die Wache innen wird, läuft und hirrige alles aus dem Schios, einer sprinten nach der Wisslen und nitreet dem Schios, einer sprinten nach der Wisslen und mitreet dem Sals!"

3m 3. 1642 am 1. Anguft "gieben 100 Mufquetirer mit gwo Studen auf Leienig ber und belagern wiederum bas Schloß vergeblich".

In 3. 1643, Minjangs April, Dar "der General Arel Allie doch Schlos mit erwas Bolf aus Leipig befest, und ihm Monatlich ein gewiffes an Gelbe und sonft, so noch zu erleiben gewofen, entrichten laffen". Diese Bejahung blieb hier liegen und wurde balb noch vertikäte.

Diefen Ort wiederum überlaffen, und gwar ohne gebuhrlichen Bieberftanb, aus bloffer Rurcht, benn ber Commandant, ungeacht aller gemachten praeparatorien . . , fich faft burch bloffe Bebrobung, au einen Accord begremet, boch, ehe folches vorgegangen, ift ben 13 Julii eine Barthen Churf. Mufquetierer in 49 ober 50 Mann anbero tommen, einen Unichlag aufe Schloß ju machen im Berte habend, baben fie in gebeim nachtlich ber Rirchen fich bemachtiget und frube fich auf ben Gloden-Thurme ftille gehalten, vermennent, einige ber Schwedischen ober auch wohl ben Commandanten felbft au erichnappen, nachdem aber einen bas Robr unverfebens longegangen, ift Lermen aufm Schlofe, und ihr Aufchlag ju Bager worden . . . endlich ben i August find gwen Churf. Studen alfbalb gevflanget, und etliche 60 Schuffe ine Schloß gethan morben , bes anbern Tages frube Morgens etwa um 9 Uhr bat ber alte Major accordiret, und ift barauf Rachmittage um 4 Uhr mit Sad und Bad ausgezogen . . . bierauf nun marb ein Lieutnant mit etwa 30 Dufquetierern ine Schloß gelegt, ber fich noch mehr gn verbauen angefangen. Endlich am 8. Decbr. ift ber Schweb. Gen. Major Mortgiane mit 100 Musquetierern willens gemefen. bas Schlos anmareiffen, wie er benn besmegen ben Obriften Boldmar mit etlichen Bold ben 20 huj, anbero geschidet, und wie bemielben benaufommen befichtigen laffen, weil er aber perfpuret. baß ben biefer Beit bes Jahres nicht viel bafur aufzurichten fenn murbe, ale hat er es eingeftellet."

Im 3. 1645 fam von Rochtis her "am 6. August der Schwed. General Königsmarf mit einer farten Armee zu Ros und Buß an, sorberte alfbald das Schloß mit großer Bedrodung auf, umd dar nicht gewärtige Antwort bekam, ließ er dassiebe des andern und iolgenden Tags aus vielen groben Stiden, welche im Hornischen Garten auf den Lichten groben Edischen, welche im Hornischen Breche schießen der hie weber der geplangt, wie auch 2 Kado-Stiden Breche schießen, das andere der bei groben Schloffen Beschwert bestwert Gloße-Kurmen gewesen, beschießen (de sollen aber die groben Stüden 9 halbe Cardannen gewesen fein), auch mit 4 Keuer-Worfen, welche beim Riedertshore gelegen, mit Gewalt ins Schloß schießen, theils mit Granaten theils mit Seiten, ja mit den Centuren ans hießger Ratho-Wage spielen, und also heftig mit Bener-Ballen ängligen, daß der Commandant, der nur etwa 30 Mann ben sich geshabt, den 9 huj um Accord anluden sassie.

aber feinen andern erhalten, als sich gefangen zu geben, und wieb eicher Accord nm 12 Uhr geschosen". Bon der Berichanzung, welche die Schweden nunnehr sinterm Schoffe antegten, nämlich zein Boltwerf von 40 Ellen lang, 6 Ellen hoch, und 7 Ellen fant, mit Scheinen und Kret ausgesiller", ist schon von bereits die Rede gewesen, auch dieselheit erwähnt worden, das die Annels zur Sanpubvache eingerichtet wor. Beim Abug der Schwerden an 15. Angust blieb nur noch die steine Bestadung im Schoffer gewicht, nach dem am 9. Septet, zwissen Schweden und blieb die zum vollichsen Bestadung im Schoffer gehöhrlichen Bestadung der der die bei zum weltphälischen die dahign. Bon da ab blieb die zum weltphälischen Arlebensschluße 1648 das Schloß verischnet.

Mit bem Schloffe enge verbunben ift bas fogenannte

# Burglehu,

welche nicht seinen als eine der Borstädte Leidnig ausgeführt wich. Dieses war es aber weuiger, als vielmehr ein "Borschsoße," indem schon der Burg hinden der Burg hinden der Burg hinden der Burg hinden der Burg bei bettet. Ein Chronist des vergangenen Jahrhunderts sagt (1753): whe finiste Borsstadt in Burg les n. der die sognannte "Freiheit", die zwischen des Burg les n. der die sognannte "Freiheit", die zwischen der Stadt und dem Engleine und dem Burg eichen und dem Schofe zu fister, dass Burg les nicht der Burgstein und dem Schofe zu fister, dass Burgsschwische genannt, nud gehört das Burgssch nicht eigentlich zum Schlofe, sondern ist seber zeit ein von dem Schlofe abzeichnetwe Gedäude gewesen, so von Burgsschlich von dem Schlofe abzeichnetwe Gedäude gewesen, so von Burgsschlichen dervohnt worden "

Das Burglehn umfaßt ben sublich vor bem Schlofe liegenben freien Raum bis bahin, wo bie Unterftabt fich an bie Schlofigaffe

anichtieft. Sier befand fich früher das Burglesnathe. Das Burglein, welches feicher 165 Schritte lang und 95 breit war, war mit einer farfen Mauer umgeben, Burgleinsmatter genannt, welche fich bis zum Nieberthore ansbehnt; auf ihr ruhen salt alle bort bestimbigen Schnier fowie bie Saufer der Reine. Die 3 wingere mauer lief von der Schlofplorte aust; nahe an verfelben er bob fich frühre eine Pforte, ähnlich der, welche sich auf vom Schlofbor bestinder. Im bereiffsichgigfrag Reiges wurde sie, als man bad Schlos vom Lichtenberge aus beschop, sehr de fichboligt und verfiel hierauf immer mehr. Nachbem sie sown zu verschiebenen Bauten Bauten Material hatte, wurde sie im Jahre 1837 ann, abgetragen.

Behen wir nun gur Befchreibung bes Burglehns felbft uber.

Wo sich sied das Haus Rr. 314 bestüdet, datte in den alteren zeiten der Thorwart seine Wohnung. Sie verfiel nach und nach und erst 1717 wurde "der wisse Augen Gregung idhrlich 12 Gr. Erdyins Herrette" und dun erhoß sich wieder ein Jand basselbs!

An der Selle des Saufes Rt. 15, "hat vor Zeiten die Boigei gestanden, in welcher ein Woigt, der die Aufficht iber das Amt
gehadt, gewohnet, ift aber in dem 30 jaftigen Kriege von denen
Schweden mit weggeferannt, und nach demfelben auf gnadigen
Befest dem Roud-Anechte einen Wohnung gedanet, in welcher
auch jugleich der Amts-Bothe seine Behaufung dehanet, in welcher
aber ward A. 1712 eine neue gang steinern aufgeführte Wohnung
ihnen in den Winste des Sehosswingers gedauet; sodann ist solcher Allag an die verwiedete Kr. M. Lehnannin A. 1722 verlausft
worden, welche sochen vor der und auf geandert und neu gedauet."
Rachem das hans noch vor dem Statsberaude 1803 von der Kamille Schletter fänstlich übergegangen war an den weil. Kinansproc.
Mitus, ließ deifer dogsfelde gang erneuern.

Bon bem Saufe Rr. 316 wird erichfit: "Bor Alltere soll biees Sans besonders ichen gebaut und boftbar ausgestattet, ja "mit Aupfer gerstätter gewesen feyn, daß Sauf und Studen wie Gold geglangt hatten". Ge muß aber ichen frühzeitig einmal abgedrannt vort zescher worden sein, denn im 3. 1593 war es bereits zu einem "unförmlichen steynernen Saußlein zwey Geschoß hoch" here abgesunfen. Um Mitte des seichgeschter Jachprünerts besaß es al-30 auch im von Arras, der sich von Riefelbach nannte, weil ihm

wohl biefes Dorf ober ein Theil bavon geborte. Um biefelbe Beit, namlich "gegen 1550" ermahnt man auch einen "Balthafar von 21rras ju Leisnig auf bem Burg-Leben mobnenb," ale "Better" bes Damaligen auf Rorpisich. Daraus icheint als gewiß hervorzugeben, baß auch biefes Saus fouft ju einem benachbarten Ritterfige, ju gebachtem Rorpibich gehorte. 3m 3. 1570 erfanfte es Sans Ernft von Schellenberg ,famt allen gugeborigen Gigenthum, Frenheit und Gerechtigfeit, Gelb: und Getrandig-Binfen, Leben-Bagren, Solung und Sagben" fur 1000 Bulben. Damale geborte bagu auch noch ein, gleichfalls in ben Rauf mit aufgenommener Berg, ber Burgftabel genannt, nuterhalb Tautenborf gelegen, 23 Ader Land meffend und mit Giden, Birfen, Safel: und Bufchbola bepflangt, überhaupt eine Art Borwerf ober ein Bof; bie Bebaube maren ju jener Beit ichon eingegangen, Die Erbgerichte aber, bie niebere Jagb, ein fpater jur Schangenmuble gefchlagener Teich. und einige Gelde, Subner- und Saferginfen hafteten noch auf ber Stelle und gingen mit Erfauf gebachten Burglebnhaufes an ben pon Schellenberg über. 2018 berfelbe ein Stud Mauer von feinem Saufe, welches in ber Mitternachtoftunbe bes 2. Juni 1592, mahricheinlich nach bem Ausgaug ber Beine und bem Rieberthore bin, einfturate, avei Saufer nieberriß und vier Menichen begrub, auf ausbrudlichen furfürftlichen Befehl wieder aufzubauen angehalten marb, verfaufte er lieber fein Burglebn im 3. 1596 an ben Churfürften und erhielt bafur burch ben Umtelchöffer Georg Bfeffer 600 Bulben aus ber durfürftlichen Reutfammer gegablt. Beim Umte fcheint biefes Saus nun nicht lange geblieben gn fein; benn icon Unfange bee nachften Jahrhunderte wird ein Beorg Sorener ale Befiter nahmhaft gemacht, welcher es aber am 25. Februar 1642 auch wieber verfaufte, und gwar fur 111 Bulb. 15 Gr. an ben Umtefcoffer Matthes Sorn b. Melt. Unter und burch biefen ging mit bem Saufe wie mit beffen Umgebung eine wefentliche Beranberung por. Daneben ift namlich nach Guben bin ein fleiner Gartenraum, in welchem einft eine runde Barte fich erhob, bor ber Schlofpforte, und ber rothe Thurm genannt, weil er größtentheils aus Mauerziegeln bestand. Die Rubera fteben beute noch, und gwar in folgender Geftalt. Das Dauermerf von ber Erboberflache an bis etwa 6 Effen Sobe befteht aus Berfftuden, baun folgen Biegel innerlich mit Bruchfteinen medfelnb

bis ju einer Sohe von wohl mehr als 20 Ellen. Bon biefer Settle aufwärtst fehr nur in einem Halbreife noch, nach Mittag hin, die Maner von etwa 10 Ellen, während die andere Sälfte abgedrochen ist. Diefer Thurn soll, gleich dem auf dem Schlosie, viel älter als das Schloß selhst sein, aus der Jumengeit herristen umd ehebem bis jum Brandighter 1700 als "eine Jierd ber Studen gegeten faben. Daß er noch urspringstig und dagen eine alle der eine aufehulichere Höhe gehabt haben muß, kaun man jedenfalls nicht in Eberce kellen. Schon eine Urfunde vom 3. 1624 bestagt, daß "nom Wetter nud Regen ein Erit nach dem andern heruntergemässen umd gestället verde, da er offen, und ohne Dachung siehe." Gedachter Horn erlangte nach Anstauf des Grundfilds ein Privilegium, in demsselben Weimstauf auch Anstauf des Grundfilds ein Privilegium, in demsselben Weimstauf auch Anstauf des. Die Urstwe Lauter

# Johann George Churfurft ic.

Befter, und liebe Getreuc, Bir haben euren unterthanigften Bericht, Den Blat auf Der Freiheit ju Leifinig furm Schloffe famt bem Thurm betreffenbe um befen Bererbung, wie auch Bier: und Meinichanf, ber Schofer bafelbit angefucht, verlefen boren; Bann Bir bann baraus fo viel befunden, bag benbes groffer Bichtigfeit nicht fen, in beme ber Thurm offen, und ohne Dachung ftehe, und vom Better und Regen ein Stud nach bem anbern berunter gemaichen und gefället merbe, ber Blas auch, an ihme felbften, nicht fonberlich ju nugen, und babero eures Ermeffene am rathfamften, bag Gebaube barauf gefebet murben, fintemabl weil es vom Schlofe und ber Stadt giemlich abgelegen, man fich weniger Gefahr babero ju befürchten, fo fen auch hierüber niemand uffn ganbe, und bem Umte gehinbert, Bier ober Bein, gegen Erlegung ber Steuer ju vergapfen, und Diefer Ort in Der Burgfeit, und Des Schloffes Befrepunge gelegen, ale feund Bir angezogener Urfachen halben, und fonberlich, bag er ein alter Diener, gnabigft gufrieben, bag ihme beruhrter Blag und Thurm erblich eingeraumet, und barauf ju bauen, auch folgende Malgen und Brauen, bann Bein und Bier verjapfen, gegen Erlegung ber Trand-Steuer und bann Entrichtunge 3 Bulben jahrlich Erbginfes, jebesmal auf Balpurgis verftattet, und er und feine Rachfommen ben biefer unferer anabigfen Concession also gerubiglissen gelassen werben möge, wie ihr ihme dann um mehr Krafft biese Unseres Beschlichs berührten Plab und Thuren, seinem Besten nach zu gebranchen, würflichen zu übergeben, auch berentwegen Schrifflichen Schein ausunhändigen wissen verbet. Daran ze. Datum Jabeltis den 24. Julis VI. 1624.

Dem Beften, Unferen Sauptmann ju Rochlis, und lieben Getreuen, Georgen von Ludowen uff Dobernis auch Friedeich Gunbermann Schöfern ju Colbis.

Diefer fdriftliche Schein warb Born von ben Commiffarien bebanbigt und bat er barauf bie jum 3. 1637, wo bas Saus in Miche gelegt marb, bas "ertheilte Brivilegium mit öffentlichen Schanfe ber Franfen und Land Beine, fomobl Bier brauen und verzapfen. ohne mannigliche Sinberniffe erercirt . . . burfte aber bas Bier anberer Geftalt nicht vergapfen, bif fo lang ein eigen Brau-Sauf barauf erbauet worben, welches jeboch großer Unfoften megen unterblieben". Sierauf febritt Born jum Reubau, und febon im nachften Jahre erhob fich an ber Stelle bes alten, unfcheinbaren, fleinen und jum Theil eingeschoffenen Saufes ein neues ichoneres, brei . Stodwerf boch; ben rothen Thurm aber ließ er mit Dach ober Saube verfeben, Die mit Schiefer gebedt, einen ftart vergolbeten Rnopf mit Rabne trug; ber Raum unter ber Bebachung aber war ju einem großen Gemach eingerichtet, worin man fich aufhalten und ringeum die weitefte und iconfte Ausficht in Die nabe und ferne Umgegend genießen founte. Bu biefer Berfaffung blieb ber Thurm bis jum Brandjahr 1760. Rach Bollenbung bes erftgebachten Baues erhielt ber Unternehmer beffelben, mehrerwahnter Sorn "A. 1627 vom Schlofe ober Amte Robervaffer in fein Sauf ein Spriblein Baffere. etma 2 Schreibfebern ftart, jeboch bergeftalt, bag wenn uffn Rall bem Umt BBaffer gebreche, er folches alebalb wieber hergeben folte". Indes hatte berfelbe ichon ein Jahr vorher, am 20. Darg 1626 Saus und Thurm feinem Cobne Johann Born, notar, publ. fur 1600 Bulben verfauft. Entweber gar nicht ober nicht lange bewohnte ber neue Befiger bas Saus; benn er hielt fich auf bem Lichtenberge auf, ben er im 3. 1628 gefauft halte, brannte bort im 3. 1637 mit ab und ftarb balb nachher, nachbem jenes Diffgefchid auch fein Burglebnhaus betroffen batte. Aber auch bas

neue, welches Die Erben unverzüglich aufführen ließen, bestand nicht lange, indem es icon im 3. 1644 von ber im Schlof liegenden ichmedifchen Garnifon "wegen bes Schloffes Fortification" bem Erbboben gleich gemacht wurde. Go blieb nun Die Stelle faft 20 Bahre lang eine Buftung. Enblich nahm biefelbe eine Miterbin und Enfelin Johann Sorne, Rebecca, an ben Bfarrer Brobftbann ju Laftau bei Coldig verheirathet, am 23. Mai 1663 fur 100 Gulben an, nachbem "ihr von ber hohen ganbesberrichaft bie Belffte barauf 72 Bulben fich belaufen, ben ErbeBinfen erlaffen, und noch 4 3ahre quabigft befrevet morben, boch bag fie binnen folder Beit Die Branbftatte wirflich anbauen folte". Der Bieberbau begann : allein ichon ju Dichaelis 1669 verfanfte fie bas noch nicht aans su Stanbe gebrachte Gebaube fur 500 Bulben an ben furfürftl, fachi, Rammer-Commiffar M. Johann Beinrich Sonner auf Rorpisich und Debich, welcher ben Ban in Ende brachte und im 3. 1673 Die Conceffion jum Rohrmaffer im Sofraume ernenern ließ. Der bieberige fchnelle Bechfel ber Befiter bauerte fort. Schon am 3. Juni 1675 trat Alexander Rudolph von Schleinis auf Miebergrauschwis ale Raufer fur 1285 Gulben, und einige Bochen fpater, ber Rittergutepachter von Oberfteina Friedrich Rirften fur Derfelbe lieft anch Die alten Brinilegien gu 1200 Gulben ein. malgen und branen, jum freien Beine und Bierichant gegen Erlegung ber Beine und Tranffteuer am 4. Decbr. 1676 erneuern. Bon feiner Bittme, Anna Rirften, und ben Erben ging nachber am 14. August 1686 Saus und Thurm fauflich an Johann Chris ftian Bebich, Damale gand, fpater Stadtrichter allbier, fur 800 Bille ben uber, und nach Besich's Tobe, welcher im Sabre 1709 erfolgte. verfauften es beffen Erben für 1000 Gulben an Anbreas Friedrich Siegel; baber rubrt auch Die mit Beging auf Die frubere Ungeborigfeit bes anftogenden Gartenplages an bas Ritteraut Gitten ublich geworbene Benennung: Sitten-Giegel. Rach bem Jahre 1780 fam es burch Rauf an Die Familie Schletter und fpater in andere Sande. Die Thurmruine im Sintergarten fteht noch immer, und gwar in ber bereite angegebenen Geftalt, ift aber in biefem Buftanb erft im 3ahr 1791 gefest worben, wo ein Berfuch fie ganglich niebergureifen gemacht und pro Elle in ber Runde 10 Thir, gegablt ward. 218 18 Glen icon abgenommen waren, ftand man jedoch ber Schwierigfeit und Roftipieligfeit halber von bem Borhaben ab. In

neuefter Beit bat bei Beanfichtigung bes Schloffes Ronig Friedrich Muguft II. ausbrudlich befohlen, biefes graue Grinnerungezeichen an bas germanifche Belbenalter, ale welches auch bier Orte feine Dahlfteine aufgerichtet, unangetaftet bestehen ju laffen. Der oben ermannte Garten, awifden Rr. 316 und 317 und ju erfterem gehörig, ift nicht von geringem Umfang; in ibm ftanb fonft jenes gedachten Sittener Rittergutehaus, welches aber feit bem Jahre 1644, mo es mit feinen Rachbarn jur Rechten und Linfen niebergeriffen mart, eine mufte Stelle geblieben, und nachber in einen Garten umgewandelt worben ift, welchen einer ber nachberigen Befiger bon Rr. 316 anlegte, nachbem er ben Plat ale fur immermabrenbe Beiten zu biefem Saufe behörig erworben hatte. Da Gitten mit Rroptemis langere Beit verbunden mar, letteres aber auch ein Burglefin (Saus Rr. 317) hatte, fo fallt Die Darftellungbeis ber aufammen, und fei im Allgemeinen nur erinnert, bag bie Gutsherrn bie Berichtetage eine Zeitlang in ihren hiefigen Befigungen abhalten ließen.

Rt. 317. Beibe Saufer, bas eingegangene umd bas beftebenbe, ind givar nicht von jeder gwei selbsftandige geweien, sondern so sange beide Rittergütter dei Einer Familie waren, b. 5. bis um die Mitte des dreispigforigen Kriegs, als eins betrachtet, umd dar ber unter der Benennung, awe eile Burg is for ind oerfte war das Hornisch zu gemeinen gestellt worden. Die übeigen Gebäude haben weniger geschickliche Bedeutung. Reden dem Grundfilde Rt. 318 ift nach Norden zu in dem Hofe noch ein fleines Kedenge-bäude auf der Burglefnmauer angebaut, welches in frühern Zeiten eine "Bad-Einbe" war.

Eine Bierde ber Stadt ift ber Gatten bes Befigere von Mr. 319, gegenwarig Dr. Wirus, so wie der danit undmannschängende Rart. Der Raum wurde im Jahre 1816 vom Staate ertauft und seitbem durch ununterbrochene Berschönerungen zu bem geschaffen, was er jest ift, zu einer hochft reigenden Anlage. In dem Bremdenbuche, welches die Namen der Tausende enthält, die mit Bewundbertung hier weilten, finden wir auch eingezeichnet:

Briedrich Muguft, Bergog zu Sachfen, ben 11. October 1856. 3ofiann, Bergog ju Sachfen.

#### Die Borftabte.

Die Stadt Leienig ift nach brei Geiten fin mit Unbauen ober Borftabten umgeben: nach Mittag, Abend und Mitternacht.

Die fibliche Borftabt Pfeffereborf ift im Laufe ber Zeiten fat gang verschwunden, indem nur noch ein Garinergut und die jogenannte "garftabe" down vorfanden fint. Ueber beibe Gebaude werden wir sofort das Rabere berichten. In nicht zu ferner Jufunst aber diefte auf bemielden Raume wohl ein neuer Andau entieben, wogu auch bereifs ber Anjang feit einigen Jahren gemacht worden ift. Denn, will Leidnig sich auf zwedmäßige Weiserweitern, so fann es nur in der Richtung nach Siden zu gesichen.

### Pfeffersborf.

"Alfo ifi" — jagt ber altefte Befchichtsicheriber über Leisnig 1753 — "in vorigen Zeiten bie Verstabt vor bem Dertscho einente worben, ba jest bie Getreiber-Scheumen ftefen und fonst niemand dasselbt wohnt, als der jo genannte Obertüpfer Forberg und hat der Perr Schattichter Schorte eine Gatermoohnung gleich gegründer basielst" (iet die Schmierts) bei anteren Gegründer basielst" (iet die Schmierts) bei anteren Gebaure find alles Schennen. Bor Altered haben der Bürger Scheumen übern Gottedater hinausgestanden und hier ift eine Borfabt geweien.

Auf Diefe turze Mittheilung beifehanten fich leiber Die Rachrichten, weden eiber Die Borftad Bieffreidorft vorhanden find. Gewiß aber ift, daß in ben alteften Zeiten befe Borftad befanden bat, ja baß sogar Befeftigungsmauern in ber Gegend ber Gottebaderfirche geflanden haben, beren Spuren man, wie bereits früher erwähnt, vor nicht zu fanzer gelt entbedt be-

Bor bem ehemaligen Dberthore begannen unmittelbar bie Beeftigungswerte ber Stabt, ber Stabtgraben, welcher jest ausgefüllt
und in bilbenbe Gaten verwandelt worden ift. Bon bem einftigen Thore aus erstrect fich ein gepflasterter Weg, Steinweg, ju
beffen berben Geiten bir Schaunen sehen, bis an bem Gottebader.
Um Ansange besselben sind rechts und links bereits erwähnte Ausbaue entshamben. Bei Getegenheit besselben wurde auch ber "Saubaue entshamben. Bei Getegenheit besselben wurde auch ber "Sautich" um Dberthore ausgesstütt. Bor Alleres fannd an biesem Teiche

(ober "Bfuhle vor bee Rathe Scheune,") ein gwolf Glien hober gezimmerter Baum, oben mit einem langen Urm verfeben, an mele dem ein Rorb ohne Boben bing, burch ben man Gartenbiebe gur Strafe ine Baffer fallen ließ. Es bing noch por 100 3abren ein folder Rorb allba, ...und ift Unno 1593 am 21. Mugufti ein folder Gartenbieb Ramens Thielgen mit bem Rorbe geftrafet morben, welcher Rorb 3 Gr. gefostet." Die Strafbefuanis fant bem Stadtrath, lant durfurftl, Refcript vom 27. Mugnit 1530, an. Da indes genannter "Bfubl mit ben Gerichten balb bem Umte, balb bem Rathe gehörig", fo ftellte ber Rath einen "Revers ben aufgefangenen Rorb belangenbe" bes Inbalte aus: Bir Burgermeifter und Rath ju Leienig an Diefer offenen Schrift por allermanniglich befennen: Rachbem Bir ber Rath ju Abicben ber mnthwilligen Leute, fo in Garten und fonften mit Rebmen Schaben thun, einen Rorb por bem Ober-Thor bengen laffen, bag aber bas Bengen foldes Rorbe bes Orte allbier bee Umte fein Abbruch ober Rachtheil einführen foll, befennen Bir obermelter Rath burch biefe Schrift. welches Bir ju Urfunde mit Anfern ber Stadt fleinern Secret hiernnten uffgebrudeten becrefftigt, gegeben Freitage nach Bintationie Maria 21. Dmi. 15. Sundert im EERIE." Rachbem lange nachber "ber Rath Diefen Rorb bat wieder abthun laffen, barum ift ihnen anch Ir Reverß : Brief wiederum gu handen geftellet." Borm Sauteich murbe im 3 1841 ein Saus gur Aufbewahrung ber Feuersprigen nebft zugehörigem Lofchapparat auf Communtoften (800 Thir ) erbaut, indem biefelben zeither, eine auf bem Rirchhofe und brei im Behöft bee Rathhaufes ihren Standplag gehabt hatten. Un ber Borberwand obengenannten Bebaubes erblidt man, nabe an ber Ede nach bem Dberthore ju, einen bervorragenben Stein mit erhabener Arbeit, in meldem ber Deifel eine Sage veremigt Diefer Stein wird unter ben Bahrzeichen ber Stadt aufgebat. führt; berfelbe mar in einer ber nach bem Dulbenberge bin ftebenben Scheunen, und awar in berjenigen eingemauert, beren ebemaliger Befiger, Rupferschmied Johann Richter bas betreffende Ereigniß felbft erlebt haben foll. Spater, jebenfalls bei einem Scheunenbrand, ift er um feinen infprunglichen Blat gefommen, batte lange, Die Rlache und leere Rehrseite nach oben, aus Unfunde feis ner alterthumlichen Begiebung unbeachtet por ber Umfaffungemauer Des Sauteiche gelegen und follte icon beim Sprikenhausbau ners arbeitet werben, ale bie Antife balb erfannt und fo vom Untergang gerettet wurde. Der Stein ift übrigens noch gang unverfehrt und ftellt feche Danner bar, welche in einem Rreife auf ber Erbe liegen und mit ben Fugen einander berühren. Die Erflarung bagu bietet Biehnerte Cagenbuch in folgenden Borte: "Der Rupferfcmied Johann Richter aus Leisnig, ber im fiebzehnten Jahrhundert lebte, tam auf feiner Banbericaft nach Brag. Dafelbft gerieth er in eine Befellichaft junger Danner, Die, um Teufelefunfte gu lernen, fich auf einen Rrengmeg begab. Bier legten fie fich in einem Rreife, einander mit ben Rufen berührend, mit bem Geficht auf Die Erbe und erwarteten nun bas Berlangte. Richter aber nahm baran nicht Theil, fonbern entfernte fich. Spater erfuhr er, baß fie allerlei Runfte an ben Zag gegeben und Dinge bewirft batten, welche Unberen nicht moglich maren; aber er horte auch, baß fie im Berlauf von anberthalb Jahren icanblich um bas Les ben gefommen waren. Er banfte Gott, bag er ihm von biefer bofen Befellichaft geholfen, und ließ bie feche bofen Befellen, wie fie im Rreife auf ber Erbe liegen, jum Gebachtniß in Stein ausbauen." Unmittelbar über bem Sprifenbaus nimmt nun Die gerabe aus laufende Doppelreibe ber Stadticheunen ihren Anfang. beren man überhaupt, mit Ginichluß ber gubehörigen Schuppen, Schaafitalle und anderen Rebengebaube, in ber Sauptnummer 76 3hr Flachenraum beträgt, gufolge ber Ausmeffung am 20. April 1838, 2493 Buthen. In ihrem Sinterbereich, fo auch im Bwifchenraum von einer gur anderen, breiten fich ertragreiche Fruchtund Grasgarten ans. Fenerebrunfte haben aber auch hier von Beit ju Beit viel Schaben angerichtet: fo find im 3. 1637 am 19. Rebr. mehr ale 70, im 3. 1663 wiecer zwei, im 3. 1695 nach bem Mulbenberge bin 10, in ben Jahren 1707 und 1756 jedesmal eine beim Gottesader, im 3. 1774 am Sauteich und Dulbenberg 26, im 3. 1803 überhaupt 43, im 3. 1823 wieber 3 in ber Rabe bee Gottesadere, und in ben 3ahren 1825 und 1827 aus ben Mittelreiben am Steinwege, bas erfte Dal 9, bas meite Dal 4 Scheunen abgebrannt. Seitbem findet man auch unr noch 6 mit Stroh gebedt. Bahrend Die linte Geite nichts Merfmurbiges barbietet, fo haben wir bagegen, an ber rechten Geite bingue wandernd mehrmale Beranlaffung ftill ju fteben. In ber Mitte icon find zwei Bohnhaufer eingebaut. Das erfte, ein febr altes Bebaube, hieß bie Dber-Topferei, fo benannt, weil fie fonft einem Topfer geborte. Die pormalige und urfprungliche Bestimmung Diefes Saufes ift unbefannt; nur fo viel icheint ficher, baß ce mit ber fogleich zu ermabnenben Rapelle in Berbindung geftanben bat. In neuerer Beit, feit 1835, ift Die Garfuche bierber verlegt worden. Bis jum 3. 1799 ftand neben ber Ober-Topferei noch ber Brennofen ; Diefer murbe aber bamale vom Befiger berfelben, Gottlob Gunther, an ben Subrmann Daune verfauft, melder im 3 1800 ein Bobnhaus mit Stallung auf jenen Raum erbaute. Das feit 1786 por beiben Bohnbaufern befindliche Robrmaffer, welches fehr ichmach mar, murbe im 3, 1786 gegen einen Baffergine einen Strobhalm ftart nach Bfeffereborf abgerohrt. Beben wir an Diefer Seite nur noch wenige Schritte pormarte, fo fommen wir an Die Scheune Dr. 631, barum bemerfenswerth, weil in alter Beit bier bie "Rapelle jum beiligen Rreug" ftanb, wie foldes zwei Rotigen im alten Scheunen-Regifter bezeugen, mo es beist: "Gregor Bartele gwei Scheunen find in Ordnung Die 42. und 43fte ob ber Cavellen bes Beil. Creubes und bes Reubeds Scheunen gelegen," und weiter: "Bolfen Um Enbe Schenne, bee Orte etwa eine Capelle ober Sulgern Rirchlein geftanben, jum Beil. Greut genannt; Binfet 1 gr. bem Gotteebaus, 6 gr. Chof bem Rathe." Last fich nun gleich über Beit und Unlag ber Grundung Diefer Rapelle burchaus nichts auffinden, fo barf man boch auf Grund einer Urfunde vom 3. 1215 mit Bewißheit aunehmen. Daß fie bamale noch nicht porbanden war, indem barin fammtliche gum Bfarriprengel von Leienig gehörige Rirchen und Rapellen namentlich aufgegahlt find, einer Rapelle jum Beil. Rreug aber feine Ermab. nung gefdieht. Daffelbe Stillichmeigen behaupten auch alle altere Urfunden. Die altefte nachricht ertheilt erft ein noch im Original porbanbenes papitliches Inbulgenischreiben pom 3. 1475, wornach allen benen, welche bie Rapelle jum Beil. Rreug (extra muros Levssneck) in ben Tagen Rreug Erfindung und Erhebung jur Octave nach Bfingften, am Bartholomausfeft, jur Rirchweihe u. f. m. iabrlich befuchen und gur Erhaltung Diefes Beiligthums etwas beitragen wurden, hundert Tage Ablag jugefichert wirb. Richt min-Der bestätiget eine, aus bes Rloftere Buch Gerichtebuche entlehnte Rachricht, bag bie in Rebe ftebenbe Rapelle im 3. 1507 noch eriftirte; es beißt namlich bort; "Judicium und Sale-Gericht meiner

gest. u. gn. Herten von Sachsen, vmb todichlag Kittan Mollers zu Meins, wolichen ben Schwenen gensehr bei balligen Graup-Capellen vorm Bolitsfor gehaten, Dienstags decem millta militum Ao. Dmi. WC Septimo, war ber Judex Blassus Gritner" Spaier wird biefer Kapelle sicht ucker gebacht, und mag sie mit Einsich

Muf bem Terrain, ber im Borftebenben befchrieben ward, mo alfo jest in geringer Entfernung, vom Dberthor bie Stabticheunen ihren Unfang nehmen und gur Rechten und ginfen bis an ben Gottesader fich fortgieben, bat in febr alter Beit Die Borftabt, Ras mene Bfeffereborf geftanden. Ihren Ramen empfing fie pon einer Abgabe, bem Bfeffer Bine, und Die angehangte Benennung: Dorf beutet nicht unflar barauf bin, bag bie Bemobner hauptfachlich Aderbau und landliche Befchaftigung trieben ; baber benn auch bie baufer getrennt angelegt gewesen fein mogen Allein es ift weber ibre frubere Ungahl mehr zu ermitteln, noch auch über fonftige Berbaltniffe, fowie nber Beit und Urfache, wann und marum Diefe Borftabt einging und ben alleinigen Schennen ben Blat raumte, etwas ju erfahren. Die alleraltefte Radricht über obermabnten Bfeffergine enthalt ein febr altes Leisniger Umte Erbbuch, beffen Titel: "Umpte Buch Leifenigf Un Teinfen, gerichten unde gerichte gerechtigfeit Alfo es noch folget vortzeichnet mit Dorffern, Dinft unde folge ze." 3mar gibt ber Titel fowenig ale ber Inhalt eine Sabrediabl ju erfennen; jedoch rubrt, nach Stol, Ductus, Form ber einzelnen Buchftaben und fonft ohne allen Bweifel Diefes Grbbuch aus bem Unfange bes funfgebnten Sabrbunberte ber und bietet. wie erwahnt, Die altefte Rachricht nber ben fraglichen Bfefferuns Das Original befagt:

"Pfeffer Teinfe of martini von ichwewnen unde Gartten por ber Stat leißenigt

| Michel Beyer frange prempe     | i 8.1          |
|--------------------------------|----------------|
| Ridel Rompeller                | 1 2.           |
| Tzichener virich fteinnignnnne | i 8            |
| Frmffnne Smybnene              | i &. pfeffer*) |
| Marcus Topper                  | 1 2.           |
| Bocuff Bicheppen               | i R. I         |

<sup>&</sup>quot;) j bedeutet 1/2 Bfunb.

| Borge fcwricht großel           | 1 8.1        |
|---------------------------------|--------------|
| Bartol Cenleronne               | 1 8.         |
| Undere Burbom mögnene           | 1 8. pfeffer |
| George fitteind andre Burbom    | 1 8.         |
| Fabian windeller veit fleifcher | i જિ.        |

Sieraus icheint hervorzngeben, daß Bfefferedorf eine mehr landliche Borftabt mar, übrigene ber Saufer nicht viele, Die Scheunen ber Stadt aber theile gang in feiner Rabe, theile mitten in feinem Bereich hatte. Roch in neuefter Beit ift man bei tieferem Gingraben in den Erbboben nicht nur auf Gemauer und Reller, fonbern fogar auf Riefelpflafter geftoßen. Außerbem ift auch bie hentzutag fogenannte Barfuche fur bas ebemalige Pfeffereborf nicht ohne Bebeutung, vielleicht ber Gafthof gemefen, indem felbige "vorzeiten beionbere Rreibeiten, wie and Bier und Beinicant foll gehabt baben," ferner bas Schanfrecht überhampt von Altere ber bie in Die neuefte Beit berab unverfummert barauf verblieben ift; nicht ju gebenten, bag bie Alterthumlichfeit bes Gebaubes felbft in eine frubere Beit gnrudweift. Diefer Unbau por ber Stabt nun mag benn and Die Beranlaffung gemefen fein, jene Rapelle gum Beiligen Rreng bafelbit anulegen, ba befanntlich im Mittelafter ber Rlerus mit rübmlichften Gifer baranf bedacht war, aller Orten, namentlich in neu entitebenben ober wo ftarfer Berfehr berrichte ober fonit eine Reranfaffung fich barbot, Rirchen ober Ravellen zu errichten

## Die Reuforge.

Diefe nach Abend zu gelegene Worftabt soll ihren Rannen bem Unisprinde eines Burggrafen verbanken, welcher bei bem Beginn biefes Andames gedingert haben soll, "man mache sich nur eine neue Sorge, so man au solchen Ort auch Haufer baue." Die Reuspragin, wie schoon and bem Alter vieler Sainte pervogecht, icon in früher Zeit augelegt worden; auch haben sie merkwürdiger Weife bie Benerebrünfte flets verschont und nur in neuerer Zeit janden biswillen unbedreutende Beindebe flatt.

Eine wesentliche Bergrößening erfuhr biefe Borfiadt feit bem 3. 1823, wo in Rolge mgenommener Bevollerung bie Anfegung neuer Bohnungen, gemeinhin "ber neue Anbau" genannt, nothig ward. Die gegenwartigen Bester bauten auf eigene Koften, und

im Bangen nur 8 legte ber Rathegimmermeifter Johann Daniel Boria an, um fie bann einzeln ju verfaufen. Ihre Gefammtgabl beträgt 50; ihre Lage und Berhaltniffe lernen wir fennen, wenn wir jest bei einer Banberung über bie Renforge bas Gingelne in's Muge faffen. - Bom Oberthore ausgegangen, treten wir am Ruge bee Grabenberges fofort an einige Saufer, welche im Salbfreife einen Zeich einfaffen. Topferteich genannt, weil fonft bier ein Sopfer wohnte, und gur Unterscheidung von einem angrengenben fleinern Teiche, welcher aber im 3. 1833 ausgefüllt, in Gemufegarten verwandelt und gegen einen gagune von 2 Thir. 25 Rar. 6 Bf. ausgethan word. Beibe waren eigentlich Rathsteiche und werben im Rechnungewefen auch ale folde aufgeführt. Bon bem ient noch allein bestehenden wird bas Baffer burch einen Abzug in ben naben Karbeteich ber Tuchmacherinnung abwarts geleitet und von letterer bafur 2 Thir. alljahrlich entrichtet. Gerabeaus gebenb fommen wir an einige altere Saufer gur Rechten vorüber, auf einen nenen Anbau: bier wurden vom 3. 1825 bie 1828 brei Saufer bem Topferteiche nabe, fodann brei Colonnen in weftlicher Richtung und burch Strafen gefchieben, erbaut, wovon bie erfte fieben, bie zweite und britte jede feche Saufer gablt, fowie oben an ihrem Unegange eine verbindende Quergaffe mit ebenfalls feche neuen Bobnungen bin lauft. Diefen Anbau verlaffend fehren wir gum Sopferteich jurud, mo jur Rechten mabrent ber Bestepidemie im 3. 1566 "ben Tobtengrabern beim mittelften Teiche auf ber Reuforge 2 Sauflein erbauet wurden, bamit fie von ben andern leuten abgefondert werben." Diefer ebenermannte Teich, von beffen ebemaligem Borbanbenfein alte Berfonen wiffen, ift eingegangen und in Garteuland umgewandelt worben, genannte "Sauflein" befieben aber noch ale Brivatbefit. Bu beiben Geiten bes anftogenben Rarbeteides laufen eng gufammenbangenbe Sauferreiben bin. von letterem burch Bege getreunt. Bu Unfang ber jenfeitigen ift ber Tobtenborn, beffen Baffer nicht burch Robren abgeleitet, fonbern aus ber Tiefe geschopft wirb.

Der Juhalt ber alten Sage über ben Tobenebern ift sofgember: Bor alter Zeit hielt sich in biefer Gegend eine vornehme Beinsessin auf umd auch ein Bring. Beide waren gleich sichen, beide liebten einauber gleich innig, und tamen oft im grünen Wabl beim dig giammen. Einst hatten sie fich einnaber an obenerwöhnten Brunnen befiellt, ber bamale noch gang mit bichter Balbung umgeben mar. Die Bringeffin traf gur bestimmten Beit bafelbit ein und martete auf ihren Geliebten; ale aber eine Stunde perging. und berfelbe immer noch nicht fam, ba meinte fie, er werbe biedmal vielleicht nicht fommen, und legte ihren Schleier und Mantel am Brunnen bin, bamit er, wenn er ja noch fame, baran erfennen mochte, daß fie ba gemefen. Sierauf ging fie. Richt lange nachber fam ber Bring an ben Brunnen und fant fein Liebeben nicht, wohl aber ihren Schleier und Mantel, auf welchem ein junger Bar lag. Darüber gerieth er in große Ungft; benn er meinte, ber Bar habe feine Geliebte umgebracht. Er rief fie jammerub mit Ramen, aber feine Untwort erfreute ibn. Da marb er von ihrem Tobe überzeugt, jog feinen Dolch aus bem Burtel, und ftach fich benfelben tief ine Berg. Tobt fant er am Brunnen nieber; fein Blut rann in bellen Tropfen auf ben weißen Schleier feiner Geliebten. Gbe ber Abend fam, erfuhr Die Bringeffin bas Schredliche und weinte nicht, Aber fie ging ernft und febweigend alebalb binque an ben Brunnen, wo Die vielgeliebte Leiche lag, fußte noch einmal feine falten Lippen, jog ben Dolch ans feinem Bergen und brudte ibn mit fcmerglicher Frente in bas ihre. Geitbem beifit ber Brunnen bort ber Tobtenborn."

Am Ende bed Sarbetiches fieht bas farbe jaus, welches "G. E Rath A. 1693 an bas Tuchmacher-Jandwert, samt bem Teich babet um 145 Gilben baares Geld verfauft". Rach babei fieht bas im 3. 1941 von der Innung erdaute Rahmen ober brochnenham. hinter der jenfeligien Jahrereits am Arabeteich treffen wir, dem beschriebenen neuen Andau benachbart, das findber Ar men haus, sond ein der Commun gehöriges Oofbodschaus, welches den Obssichausen, welches den Obssichausen, welches den Obssichausen, wir Baden überlassen ward. Das Weiterte barber ist bereite des Gester 14 berichtet worden.

Bur Seite bes Spitals wurde im 3. 1835 ein neuer Born, beffen Maffer fich nicht in bie Stabt leiten ließ, gegraben umb mit einem Röfichaften überbaut. Geben wir von fier ein wonig feit warts, so tommen wir jur Ziegelscheune. Bom Mubenberge, wo sie noch im vorigen Jahrhundern bestand, ward fie an gegri-wartige Stellt verlegt. Die nötigen Gebünt, im 3. 1892 erticktet, softenen 2610 Thet, und als Rathsigengelscheune galt sie bis auf

Die neuefte Beit, mo bie geanberten außeren Berhaltniffe auch fie ale Gigenthum an Die Stadt abgaben. Bebergeit mar fie perpachtet. jugleich mit Conceffion ber Schaufgerechtfame; baber fie lange auch, mas indes jest nicht mehr ift, ale öffentlicher Bergnugungeort befucht wurde. Der erfte Bachter, Schmidt aus Gulenburg, übernabm Diefelbe im Januar 1803 fur 291 Thir Jahrebuine. 3m 3. 1820 am 16. October murbe Bobnbane nebit Bubebor und 11/2 Coffil. Land für, 115 Thir. jahrlich, und auf feche Jahre bem Raufmann Rechlin aus Leipzig in Bacht überlaffen, welcher ben inneren Belag ju einer Tudicheer-Mafchinerie einrichtete, Die indeß nach Ablauf ber Bachtzeit wieber einging. 3m 3. 1835 endlich brachte ber Burger und Tuchfabrifant Bilbelm Bernbard bas Bohnhaus. nebft Belaffung ber Conceffion gur Schantgerechtigfeit, Die aber nicht betrieben wirb, fauflich fur 1165 Thir. an fich, mabrend bie eigentliche Biegelbrennerei bavon getrennt und für fich verpachtet ift. In einiger Entfernung von bem Urmenhaus und ber Biegelicheune erbliden wir ale bas außerfte, ringeum freiftebenbe Bebaube bie neue Bartnerei, Rr. 505. Auf bem weftlichen Sugel ift ber Qued. ober Bingichel-Born, beffen gefundes und frifches Baffer allgemein geschatt und gesucht wird, fo "bag ein jeber, ber in ber Stadt einen auten frifden Trunf im Commer baben will, fich beffen bebienet". Die Begiehung feines Ramens ift aber fo unbefannt und unguffindbar wie ber Urfprung feines Baffere. Letteres ,fommt untern Saufern, und aus einem Berge burch Topferne, andere fagen burch Rupferne Robren bergu, beren von undenflichen Beiten feine neuen einzulegen bedurft". Bier mird nun Die jenfeitige Sauferreibe burch ben Rabre und Aufmeg nach Goriche mia und auf Die umliegenden Relber unterbrochen. Bu feinen beiben Geiten murben feit bem Jahr 1823 viergehn neue Bohnhaufer (baber neuer Unbau genanut) errichtet, welche eine Gaffe bilben, und gablt man bafelbit überhaupt 18 Saufer. Der Weg aber felbft marb im 3. 1839 portheilhaft ausgebeffert und eine Strede bin mit Dbitbaumen befest. Bemerft wird : "Beffer binaus ift bei bee Tobtengrabere Bohnung bas Giechhaus mit angebanet, und werben bei Ginquartierung ber Miliz bie befindlichen Rranfen barin logiret und gepfleget." In neuer Beit bestand letteres nicht mehr, ober mar vielleicht ju anderer Bestimmung übergegangen, Rur eine Stube in ber bezeichneten Dieuftwohnung bes Tobtengrabere hieß noch bie Siechftube. Das Saus, ein Commungebaube, ward im 3. 1824 verfauft und bas Raufquantum (400 Eblr.) mit uir Erbauung ber neuen Tobtengraberwohnung am Gotteeader perwendet. Unfern ift noch ber Subelborn, beffen Rammer bei bem Saufe Rr. 453 fich befindet, und aus welchem bas Baffer in ben am Lichtenberg ftebenben Robrfaften geleitet wirb. Ueber Die Baberei wird berichtet: "Die Baberei ober Babeftube ift ein alt fteinern Gebaube, bart am Babertbor, an Die Stabtmauer angebauet, und wird ben Banbes-Berrn Churfurft. Durchlandt alle Sabr ein Schod Groichen Binf von folder abgegeben, ift in allen Stadt-Branben, mie bas Cornhaus, unperfebret blieben." ftebt fie auch beute noch, ift nur neu übertuncht, bat aber noch Die alten Soblifegel (Mond und Ronne) utr Bebadung. Bur Beit ber Ralandebrüber foll fie biefer Befellichaft gur Rapelle gebient haben, was um fo glaublicher ift, ba bief auch anderwarte Statt gefunden bat. 3m 3. 1554 marb fie neu erbaut und foftete 225 RSchod 25 Gr. 1 Bllr. Der bamalige Baber, Leonbard Greber, gab 2 Schd. 31 Gr, und Beter Golbfohn, ber fie 1572 befaß, wochentlich 12 Gr. Binne. 3m 3. 1573 warb fie fur 500 Gulben an Cirillus Busmann aus Mitweiba verfauft. 3m 3. 1620 hatte fie Michael Bopner. "Rach ihm ward bie Babftube Deifter David Bimmermannen verfauft .... por 1000 Gilben ganber Rauff-Summa, ... ba fie porber pom Rathe um einen gemiffen gaßeBine perlieben worben, und ift ber lette Baber, ber folden entrichtet. Meifter Michael Gopner gewefen." Bergl. Geite 74. Der nabe angrengende und gubehörige Garten wird ber Baber-Barten genannt,

# Der Lichtenberg.

Bon ber westlichen Seite ber untern Reusforge winde fich burch eine Gaffe ein Weg um einen Berg, und geradeaus fleigt an dem eitben Berge shnauf, ebenfalls durch eine Gaffe, ein zweiter; seue brifft bie Lichtenberg, diese die Lichtenbain-Gasse, der Berg selbst, den beide Wege umsichtigert, der Lichtenbain-Gasse, der Berg stinkt, den Geben beide Wege umsichtigert, der Lichtenbain-Gasse ist gen zwei dergleichen mit Feldwirthsschaft und Deconomiegebauben Beide Bestigungen blibeten im Alterthum ein Ganget unter dem Ammen: Lichtem da in, und beländben schlenben schlenben.

nur ein späterer Uns und Rachbau ift, vielleicht burch wochsende Bewölferung und Mangel an wohnlichen Käumen veranlaßt. Dies sie Borwerfs wird bereitst in einer Urtunde vom Jahre 1329 ges dacht. Eine spätere Rachricht barüber stammt aus bem 15. Jahre hundert, zu welcher Jeit ein hoeren nun von N elt is daffele inne hatte und gegen einen, zum Burgless zu eintschen Jind vererbte. Die darüber won den Gebrülden Briedeich Gem Etreils baren) und Wilfschm (dem IL, dessen Pruder), Landgrafen von Thirringen und Warfgrafen zu Meisen, am 3. Kebruar 1408 zu Meisen ausgeleilte Urtunde lantet:

Bir Friedrich und Bilbelm Gebrüdere, von Gottes Gnaben

Laubarafen in Duringen, und Margarafen ju Deigen, befennen und thun fund öffentlich, mit biefem Briefe, allen benen, Die ihn feben ober horen lefen, bag wir vor fonberlicher Gunft und Gnabe wegen, ben geftrengen Bermann von Daltis, unfern tieben und getreuen gegunft und erleibet haben, bag er bas Forberg ju Lichtenbaun por ber Stadt ju Leifnigf gelegen, auf einen Binne vererben moge, ale bag er ben Bing, ben er fo barauf feget, ju ben Burglebn fcblaben, und ben von Une und unfere Erben fürbag behalten und befigen foll, ale Burg-Guthes Recht ift, und gonnen und erleiben ihm bas Forwergf fo auf einen 3finf ju ererben anablalichen mit Diefem Briefe an ben wir unfere Infigeln ber einander wißentlich haben lagen bengen. Sierbei fennd gemefen, und fennt Begeugen, ber Gole und Die gestrengen Unfer lieben Getrewen, Er Albrecht, Burggrafe gu Leufiniaf, herr au Benigf, Er Sugold von Schlinis, Er Ditterich von Maltin Ritter, und andere Leute gnug, ben mobl ju glauben. Geben ju Depfin, nach Gottes Geburth Biergeben Sunbert 3ahr, barnach an ben achten Jahre am Frentage Sente Blasius Tage, bes heiligen merterere

Borftehender Constrmation fügte benn auch furz nachher ber Landgraf von Thiringen, Friedrich ber Friedertige, in nachfolgendem Diplom "ber Jüngere" genannt, seiner Seits die Beftatigung von Raumburg aus, bingu.

"Bir Friberich von Gotis Gnaben Landgrave In Dorengen, und Marggrave ju Mießen ber Junger bekennen und thun fund uffinilichin, mid diesem Brive allen die yn sehen abir horen lesen,

bas wir von Sunderlicher Gunft undt Gnab wegen bem geftrengen Bermann von Daltis unsm lieben getremen geaunft undt erlaubt baben, bas er bas Bormera ju gichtenbann por ber Stad gem Liegnig uff eine Brine vorerben mege, algo bas er ben Btine ben er algo barauf feget, gtu bem Burglebn flaben undt ben von une und unfin erbn furbaß behalten und befigen fall, ale burgautie recht ift undt gunnen undt erlaben pm bas Bormerg, fo uff'ennen Btine gtu porerben gnebiglichn mit biegen in Brive an ben wir unfer Ingefiegel uffentlichn haben laffn bengen, Siebie find geweft undt find gezeugen ber Ebel Grave Beinrich von Schwarsburgf Berre atu Sunderebus fen und Die geftrengen Er Dietrich von Barmalbe unfere Sover meiftr, Er Bufe Bigthum Rittere und anbre erbere Lute gnug, gebn gtu Rumenburg nach Gotie Gepurthe viergen Sunbert Jar, und barnach in bem achten Jare, am Moutage nach bem Guntage ale man in ber Beilian Rirche finget, Exaudi. (L. S.)

Beide vorstebende Diplome waren vom Jahre 1408. Schon zwei Jahre spatre ging aber bas Borwert Lichten gain an ben Rath und bie Stadt Leibnig burch Erfauf über, worüber folgende Urfunde vom 3. 1410 Nachricht glebt:

Bir Sannes Reninden, Burgermeifter, Johannes Guncgil, Conrad Gepler, Riclaus beierfftorff, Conrad vilen, Giffard Courect, Ratlute unde gefworne Der Stat Liffenig, Befennen unde thun fund In befem offen briefe, allen ben, Die on feben, horen abir legen, bag vor vil Jarn bie an befe gith ber Erwirdige In got vater und berre Ern Michil, Upt cum Buch vnbe Die gancze Sammenunge cienden gehad und geholt baben alle Bar pff Gente Mertens tag uff bem pormerde au lichtenbain, bry Scheffil forns und bry Scheffil habirn. Ru habin mir bas felbe vorwerd gefauff meber ben gestrengin Berrmanne von Malticy, vnbe haben bas gewant an unfer Stad unde geteilt, puber unfer mitteburger, ond durch ben willen, das on der ciende nicht entfrie-Dit merbe, habin mir on benfelben cienben bewift uff pnferm Geloben wir porgeichrebene Burgermeifter und Ratlute ber Stat liffenig por pne vnb vnfer gemenne und alle pnfre nachfomelinge, bag wir ben equantir Ern Dichele, Upte vnbe finer Samenunge wid alle een nochfomelingen benfelbien esenden vie Scheffil forns und beie Scheffil fabrin altre mades alle Ja Betfien wie evidide uff die gleich, also obin gefdrebin fte bet, www.orgogelich an alleetene Jantaq wid an alles binberniffe von wiefem Agtulge eichgen wollen wid gebin. Des gin orfunde mehre fichereit, das die vorgeschieden gelobe von une wid allen mehren fichereit, das die vorgeschieden gelobe von une wid allen wiefer nachkomelingen ftete, ganes, www.orword wir werbe, habin wir wiefer Stat Ingestall mit wissen ab bei or vorfen bei fassen, der da gegebin fit noch Gbriffine gebort Instent au vierdungert jas. In beme genehen jar, am tage Estabeth.

Rach bem alten Erd-Buch s. Ao. 1504 war bamale Lichtenham noch eine Stadte ober Rachevormert, ober "ein voerebt Horewerg in die Stadt Leidendt in Seld vud höpflatt," und hatte das furfürfliche Amt Leidnig die Obergerichte. Wie lange es noch ein loldes verblieben, läße fid nicht angeben, und ist im Allgemeinen nur so wiel zu ersehen, daß es, sedenfalls durch Kauf, spater an Brivatbesser überging.

# Der Echlogberg.

Diefe vierte Borftabt beginnt am Rieberthor und gieht fich fort und fort in merflicher Genfung bis gur Brude bin, wo fie ihre Enbichaft erreicht. Geinen Ramen bat er von bem, gur Rechten binter ben Saufern aufgethurmten und fortlaufenben Berge, welcher Schloß Dilbenftein tragt. Geine gange gange vom Rieberthor bis jur Dulbenbrude beträgt nicht meniger ale 820 Glen, und bie Unjabl ber Bobnhaufer ift gegenwartig auf 94 geftiegen. 3m 3 1839 wurde auch bier eine neue Rummerirung eingeführt, und awar in ber Beife, bag ber Schlogberg binfictlich ber Rummernfolge nunmehr mit ber Stadt vereinigt ift. 3m 3. 1839 brobte ben Bewohnern von Rr. 324 unbefürchtet ein großes Unglud, Der obere Theil bes Rebengebaubes hatte fich gefenft und brach in ben Rachmittageftunden eines Maitages jufammen. Riemand verungludte. Die Trummer wurden alebald abgetragen und auf ber Grundmauer bas Dbergeftod neu erbaut. - 2m 27. Darg 1812 brannten vier Saufer, nach jegiger Bablung Rr. 325 bie 328 ab, brei davon murben baffelbe Sahr mieber aufgebaut, bas vierte 1837. Reben Rr. 330 fuhrt eine bobe fteinerne Treppe aufwarts ju ber

sogenannten Schlöspforte, und durch blefe auf des Burglehn. — Im 28. Märg 1793 brannten die sechs Wohnhauler, jest 81: 338 bis 343, ad und eins Rr. 344 wurde sinat beschüdigt. Die Fenerebbrunft war in Kr. 341, damals Eigenthum des Schneidermeistret Glaser, ausgebrechen. — Wo jest kr. 349 slech, war lange Zeit eine wuste Baustelle. Im 3. 1823 erfaufte sie sint 100 Selt. der anwohnende Kaufmann und Bosimeister, weiland herr Gouthold Wildelm Schletter und erdaute das jest bestehende Wohnholms. — Kr. 332 ward im 3. 1833 von ebener Erde an reflauriet. — An von Understann nach der Verüde stehe von Vr. 335 eine Munner.

Begeben wir nun Die Sauferreibe linte, fo fieht bem Rieberthore junachit ein Baderhaus, oberhalb meldem lange ber Stadtmauer ein Fugweg jur Reuforge führt, und unterhalb welchem ein gleicher aus ber Tiefe berauffommt, gemeinbin "bas Loch" genannt. Bon ba an beginnen Die Schlogbergebaufer, nicht überall, wie and auf ber Gegenüberfeite, eng aufammenbangenb. Born find fie niedrig, und Die Barterre - Fenfter baben bismeilen faft borijontale Gleiche mit ber Strafe. Die hintermanbe bagegen ragen in eine ansehnliche Tiefe binab, welche eine ziemliche Strede Thal entlang fich bingiebt, jest nach Berbaltniß bes Bereichs ber einzelnen Saufer au Geboft ober Garten benutt wird, nicht eben bebeutenb breit ift und gur meftlichen Grenze einen boben laugen Berama bat, beffen obere, an ben Lichtenbain ribrenbe Bartie por Attere ber Maienberg, jest ber Sabnberg, ber übrige größere Theil aber von feiner freisformigen Gestalt ber Reffel genannt wirb. In alten Beiten foll an biefer Geite gar fein Saus geftanben baben, fondern bie eben beichriebene Thalflache nur eine Biefe, Die Maienwiefe benannt, gemefen fein. Lettere anlangend, ergablt man, "foll es nicht fo gar por langen Sabren gescheben fenn, bag biefelbe einen herrn von Sorngig jugeftanben, ber folche einer Bathe gum Eingebinde gefdentet babe, gibt auch jebo noch jahrlich einen Thafer Binnf. Gelb ine Umt, und foll die gebachte Bathe bes Johann George Rafchfens Son, bee Seilers am Schlogberge Chemeib gemefen fenn, mit Ramen Glifabeth, welche noch viel ist lebenbe alte Berfonen gefennet baben. Rachgebenbe bat man Saufer in folder Beife bauen laffen, wie man iht befindet, ba benn an folder Geite fonft feine Saufer geftanben haben" 3hre Benennung aber verbanfte fene Malemvieje offenbar bem angrengenben Daien

berge, woselbft auch ein Baffer fich befindet, ehebem ebenfalls ber Daien., fpater und jest ber Sahn born genannt. Ueber bie Entftebung biefes Ramens erathlt man Rolaenbes:

In fruberer Beit jog einmal nach Leisnig ein Sauptmann vom Banbe, welcher eine einzige Tochter batte. Diefe fab alttäglich von ber Stadtmauer in ber Borftadt Reuforge berab einen gwar armlich gefleideten, aber gar mohl gestalteten Jungling geben, ber ihr fo moblgefiel, baf fie ibn von Bergen gern gebeirathet batte. Ginftmale rief fie ihm gu, ob er nicht eine Leiter berbeifchaffen mochte, baß fie auf felbiger binunter fteigen fonne, um mit ibm gu reben. Der Jungling, Ramene Dartin Sabn, welcher Tagearbeit perrichtete, erfulte fogleich ibren Bunich, und fie ftieg berab und eröffnete ibm mobimeinent ihr Gemuth, bag fie, wenn er fich verbeirathen wolle, gern fein Beib werben mochte, und obgleich Sahn ihr mit Bedauern entgegnete, baß folches ihr Berr Bater nicht merbe gefchehen laffen, weil er ein fo armer und ichlichter Burich, und fie bagegen ein reiches abliges Fraulein fei, fo überrebete fie ibn boch, aum Oberpfarrer au geben und benfelben um feine Bermittelung ju bitten. Der madere geiftliche herr mar auch willig, mit bem hauptmann ju fprechen, und that es icon am nachften Morgen, aber leiber mit ublem Erfolge. Der abelftolge Sauptmann fcmur wring, daß er feine Tochter lieber ericbiegen wolle, ebe er bas geicheben laffe. Dief fcbredte aber bas liebenbe Dabden nicht, fonbern trieb fie nur ju rafchem Entidlug. Gie gab bem Junglinge einen Speciesthaler, und trug ibm auf, bafur im Beinfeller einige Rannen Bein, auch etwas Semmel ju faufen und bann an ben Majenborn ju fommen, mo fie feiner marten wolle. 2016 Diefes nun geicheben, trauten fie fich felbit in Gottes Ramen an Diefem Brunnen, perlobten und perbanden fic, nie wieber von einauber gu laffen. Darauf ging ber Jungling wieber jum Dberpfarrer und ergablte ibm, mas gefchehen. Diefer berichtete es an Das Confiftorium, und bald betam ber Sauptmann Befehl, bei Leib. und Lebensftrafe, fich an feiner Tochter nicht zu vergreifen, weil vor Gott ein Menfch fo gut ale ber andere fei. Der Dberfarrer aber erhielt Befehl, Diefes verlobte Baar in ber Rirche por ben Altar ftellen ju laffen und ohne weitere Tramma über fie ben Gegen gu fprechen, Solches Mues ift auch geicheben, und ift eine gludliche Che geworben, und ber Sauntmann gulest mobl gufrieben bamit gemeien. Die linke hauf eerreihe hat eine Unterbrechung, wo swifcen Rr. 399 und Rr. 404 ein freier Blag, mit einem Bafferschen Perfest, ist und ein Beg in die Lieste ber ehemals sogenanten Matenwiese hinabsistet, woselbst ieht mehrere Wohnhauser steben. Am Bufte des Schlosberged befand ind bas alte "Spital", über welches wir bereits oben S. 67 berichtet haben.

Die Baffe, bem ebemaligen Sofpital gegenüber, führt nach ber Ober Duble und mag bie Dublengaffe zu nennen fein. In berfelben ftebt unter Dr. 365 bie Scharfrichterei, über beren außerem Eingang Die Jahresgahl 1631 gu lefen ift. Rur wenige Schritte pormarte, begeguen mir gur Rechten unter Rr. 362 amei neuen Gebanben, welche um Rublengrunbftud geboren. - Den außerften Bintel Diefer Gaffe nimmt Die Dbermuble felbit nebft ben bau geborigen Gebauben ein und wird fo genannt im Gegens fat ber, unterhalb ber Brude, im Dorfe Tragnit liegenben und babin auch gehörenden Rieber-Duble. Das Dublengebaube felbft ftebt biffeit bes Dublarabene, bart an bem fentrecht abfallenben Schloffelfen. 2m 15 Januar 1819 riffen fich zwei Steinblode loe. fturgten auf bas Dubloach berab, germalmten einen Theil beffelben und richteten auch im Dublwerfe Schaben an, ohne jeboch bie barin beschäftigten Urbeiter ju verlegen. Die Duble murbe im 3. 1498 angelegt und batte noch im 3. 1558 nur vier Dublaange. Bie jum 3. 1750 fam ein funfter bingu und ber fechfte enblich im Berbft 1808. Seit neuefter Beit befinden fich auch barin eine Fournierichneiberei und in einem 1848 neu erbauten Gebaube großartige Majdineneinrichtungen aum allieitigen Betrieb ber Tuchfabrif bes herrn Bilbelm Berubarb. Das Dublengebagbe murbe 1856 burch Reuer gerftort und hat fich im nachften Jahre, 1857, in maffiver Bauart, vergrößert und verbeffert wieber erhoben. Die übrigen Bebaube, welche in einem offenen Biered angelegt, ben weiten und freien Sofraum umichließen und fammtlich neuen Uriprunge find, liegen jenfeite auf einer Infel, welche von ber Dulbe und bem Dublaraben gebildet und ber Gfelewerber genaunt wirb. Chemale burchichnitt ein mafiger Canal biefe Rlache, ba mo bie Bebaube aufhoren, und weil biefe lettere Salbicbied bie minber umfaffenbe mar, naunte man fie ben fleinen, bagegen ben übrigen Theil von bebeutenbem Umfange ben großen Gfelewerber. Letterer ift Bartene, hauptfachlich aber Aderland. Da inbef fonft von biefem nur

ein Stud zur Muble gehörte, so erfauste im 3. 1805 ber damalige Mublenbeifiger ben ibrigen Theil von der Commun und nachm ihn an 28. Octobe best. Indered in Leben Daß ibrigens in alter Zeit der Cieldwerber gang, oder boch zum größten Theil Meife gewofen ift, erholled aus der vorfommenden Benentung "große Geldweilet".

Belde Mulbenmußten, die Obere mie die Niedermußte, geschen, soweit den, soweit die darüber vorsamdenen Nachtichten binaufreiden, von alfreing am in des Anne eiseinig, und "mußten 113 Anfinamer oder Bierdner, wie auch 160 Bersonen Hand-Arbeiter jährlich Dienste thun". Im 3 1558 aber trat sie der Kurfürft Mugust auf Amiden dem Stabtrach ob. Ein besoneren Bortbell soo ben Bubbrach in 3 1579 Kraft solgenden furfürstlichen Beschich zu:

Bon Gottes Guaben Muguftus, Bergog gu Cachfen, Churfürft. Liebe Betreue, wiewohl wir bem Rathe ju Leisnig in ihren Mublen Erb-Bacht, jahrlich einen halben Ader Soly bewilliget, fo berichten fie boch, baf fie bemfelben fo mohl nicht, als Das Stammholy jur Dublen-Begerung gebrauchen fonnten, auch uber bas an Sola ju ben Mablen Mangel leiden muften, fintemal ihnen bagelbe bergeftalt nicht wie ihre Bererbunge Berfcbreibung vermochte, ju rechter Beit angeweiset, fonbern jum öfftern ju ber Diblen großen Chaben bamit gefaumet worben. Derhalben mir auf ihr unterthanigftes Anfuchen ibm an fatt bes veridriebenen halben Mder Solges jahrlich 4 Giden und 4 Buchen ju Erhaltung ber Duhlen-Gebaude, und bann, bas übrige jur Dublen Rothe durfft bedurffende Solg um leibliche Begahlung außen Timmelit, und ben Buchifden Leithen bewilliget. Und ift barauf unfer Befehl, ibr wollet bemelten Rathe 4 Gichen und 4 Buchen ohne Begahlung, bas andere bedurffende Soly aber um leibliche Bezahlung uff ihr Unfuchen in ben orbentlichen Rorftereven ohne Begerung anweifen und gutommen lagen, und fie ju ben Dublen Schaben bamit nicht aufgieben, bieran zc. ic. ic Datum Annaburg ben 5. Augusti 1576.

Muguftus.

Daß die Obermuble, wie auch die Riedermuble in der neuern Zeit, im Jahre 1803, verfauft worden find, ift bereits oben ers wähnt worden.

### Das Brunnen- und Rohrmaffer.

Die altere Gefchichte hat über ben Bafferichat ber Stadt une folgende Bemerfungen aufbewahrt.

"Es giebt zwei große Baffers ober Robrfaften in ber Stabt, einer auf bem Marfte beim Dber-Gafthofe" (gum golbenen lowen) "ber andere in der Rirchgaffe, wie auch Die gewolbte BBaffer-Spripe beim Baberthore, und eine gewolbte Bafferfammlung unter ber fo genannten gifcbant, welches man ben Bafferichat nennt und verfcoffen ift, wie bann, wenn überall Baffermangel fein will, man bafelbft Baffer findet. Much bat man über bas alte Robemaffer, "welches aus einen Brunnen ohnmeit bes Rirch-Solies über Depnip, auf ber Geiffereborffer Territorium, noch ein Rohrmaffer von Gergborff herein geführt gehabt, und befam A. 1649 ber Pfarrer M. Joh. Biener, noch 41 Gr. ErbeBing von folden, wird aber megen großer Unfoften bernach meggelaffen. Beboch, meil nach ber Beit oft in barten Mintern Maner Mangel porgefallen. baß man auch bas Baffer jum Bier-Brauen mit larofen Unfoften aus ber Mulbe holen muffen, fo bat bie Burgerichaft fich genothis get gefeben, 20 1667 am 29. Robr. einen Bergleich, erblich und wiberruflich aufzurichten, mit Unbreas Barthen im Dorffe Riefelbach fo eine halbe Stunde von ber Stadt lieget, bag er aus feinen ichonen Brunnen, fo viel Baffer, mas mit einer Robre abguführen ift, fich abbanbeln laffen, und bag foldes neben bem anbern Robrmaffer in die Stadt geleitet merbe. Diefer Bergleich ift alfo eingerichtet, bag Anbreas Barth einmahl por allemabl 5 Thaler, und bann jabrlich 1 Thir. 2 Gr. ale einen Erb-BBaffer-Bing befommt, und bie Stadt ben Brunnen auf ibre Roften in ber Ginfaffung erbalt, auch bie Salfte bes Brunnens Unbreas Barthen feinen Rachfommen und Rachbarichaft jum Gebrauch offen laffen, jahrlich burch ben Rohrmeifter geraumt, und mas folche einfache Rohre nicht abführen fann, in bas Bachlein babei geleitet werben, und bamit in feinem Garten bem Grafe fein Schabe geschehe, follen bie Rohren in bem Bluffe lang gelegt und geführet werben Abam Romifch, megen feiner Biefe, woruber bas Rohrwaffer gebet, bat jum Raufgelbe 5 Thir. befommen, und befommt fabrlich 2 Thaler 6 Br. Chriftian Baipich ju Raundorfgen, eben beemegen 1 Thir. 12 Gt. Raufgeld, jahrlich aber 14 Gr. Die gefammte Gemeine ju Dep.

nis jum Raufgelbe 3 Thir, 12 Gr. und jabriich 2 Thir. Bine. ale-1 Ehlr. Die Gemeine ingefammt, incluf. Die Miller. Dann abfonberlich 6 Gr. Sans Gunther, 6 Gr. Sans Bogt, 6 Gr. Abraham Lofe, 2 Gr. Chriftian Frenberger, 2 Gr. Sang Rigig, 1 Gr. Sang Schirem, und 1 Gr. Stepban Soper. Und weil Die Duffer gu Mennis, Sang Gurth, und Unbreas Gene fold Robr-Bager auf ihren Dublen embebren muffen, fo befommt Sans Gurth jabrlich 20 Gr., und Bene 1 Thir, 6 Gr. und wird beswegen auch bem Damahligen Amtmanne, und allen feinen Rachtommen, Die vor ihr ren Tifch-Trunt bei ber Stabt Leienig brauenben Biere, Bager-Bing fren gelaffen. Die unter Depnit liegende Liebgende Bolinerse Schangen- und Rirften-Miller, Die fich bierbei auch gemelbet, und satisfaction begehret, find abgewiesen worben, und foftet alfo biefee Robr-Bager anfange 15 Thir, baar, und bann alle Jahr 8 Thir. Baber-Bing, fo jabrlich ben Tag Dartini obne einigen Huffs enthalt ausgezahlt werben muß Golte aber ber Stadt Leifnig fold Robr-Bager nicht mehr bedurfftig fenn, und im Umte loß fagen, foll auch ber jabrliche Bing weg fallen, und Die Interegenten an ber Stadt feinen 211 und Bufpruch haben." - "3m Jahre 1541 murbe ein neues Robrmaffer aus einen Brunnen nach Bodwis ober Bodelmit gehörig, in unfere Stadt Leienig, nach ber alten Biegelicheune und bem Safenberge ju bereingeführet, bafür Gaublit au Bodelwis jabrlich 7 Gr. Bing befommen, foldes bat 160 Rich. 11 Gr. 5 pf. ober 457 fl. 14 Gr. . 5 pf. gefoftet. Die 400 Stamme Robrholy, einen por 5 Gr. gerechnet, bat ber Churfurft geichenft, ohn ber Bauern, über bero Guther Die Rohren geführt, Bergleis chung. - 3m 3. 1542 ift bas A. 1540 vertrodnete Baffer im Dorfe Deinis, fo bifber liegen blieben, wieberum berein au fubren, und ganghaft gemacht worden, foftet 9 Rich. 14'Gr 10 Bf. Much ift bas Baffer auf ben Rirchof ju ber Leute Run, fo um ben Rirchhof mohnen, gebracht worben, und bat Gr. Florian von Ronris bie Robren gefchenft. - A. 1555; ein Theil ber Stadt-Robrwaßer allhier fommt aus einer Quelle im Dorfe Riefelbach berein, weshalben fich ber Rath mit bafigen Ginwohnern verglichen, wie folder Bergleich gegeben auf ber Biefen ben Riefelbach, Mittwoche nach Latare A. 1555 (Leien, Mimte Sanbeieb, Lit. F. Fol. 306.). - A. 1565; ber erfte 3abreBing an 10 Gr. wird bem Bfarrer ju Gereborf vermoge Rocess porigen Sabres por bae Robr-Baffer

abgegeben. Ein Haß Bier wird benen Gemeinden zu Queckhapn und Minkmis vereibert, weil es über ihre Güther geführet wird, der A. 1638 wird folder Zins wirder abgefehret — A. 1571; das Mosfawihrer Röhrwaßer fällt weg, und zugleich 12 Gr Bornzins and Bodfelwig und Seifersberf, und bleibt 2 Gr. Hofmannen in Seifersberf von Meiner, und 10 Gr. dem Platrer von Gerekover, und 10 Gr. dem Platrer von Gerekover vom basigen Brunnen. — A. 1623 befommen der Abstracker und 15 Tage 15 Gillben jeder des Tages 1 Gilben auf dem Meiner Möhrmesker und reichter

Diefen alteren geschichtlichen Rotigen haben wir nur noch Folgenbes gur Erganung beimfigen.

Das Rohrmaffer in ber Stabt hat folgende Quellen:

1. Das Riefelbacher Baffer. Diefes entfpringt unter bem Dorfe Riefelbach aus einem offenen Brunnen und nimmt nach 135 Glien etwas Bachmaffer in Die Rohre auf, geht auf Die Biefen und Relber, am Meiniger Steinbruch porbei, nach bem gleichnamigen Dorfe und bafelbft beim Gutebefiter Geibel gwifchen Bobnband und Seitengebaube meg, auf bie Leisniger Fluren . Bom Unfang bis ju gebachtem Sofe liegen 11 Schod 1/4 Robre, und bat bas Baffer, ehe es ben Sof erreicht, einen bebeutenben Berg au Muf bem fogenannten "Schweben." bis mobin an vier Stellen ie ein paar Luftrapfen angebracht, aber nur 3 Baar bavon fichlbar find, auch bas vierte, Deinit nachfte, außerft felten und faum in 10 Jahren einmal aufgemacht wird, liegen bie Robren in einer Siefe von 5 bis 6 Glen Sier murbe nor mehreren Sabe ren ber Rachtvächter Claus beim Aufgraben ber Robrfahrt perichüttet, aber vom Robemeifter Irmicher, ber von ungefahr batt gefommen, noch vom Tobe errettet. Desgleichen verurfachten bie fürchterlichen Regenstrome im Juni bes 3. 1830 bier eine ungebeure Ueberichwemmung, mobei bas gange Thal gwifchen Deinis und bem obgedachten Urfprunge bes in Rebe ftebenben Rohrmaffere Gine Bafferflache bilbete, Die beinabe Die Sobe bes Schwebens erreichte. Die reißende Gluth batte bie gange Robrfarth gerftort, bie Robren felbft herausgeworfen, fo bas fie obenguf fcmammen, und in ben Erogen ber Stadt mar fein Tropfen BBaffer au feben. Um biefem Mangel ichleuniaft abaubelfen, fucte ber Robrmeifter Die Robren foweit moglich, einigermaßen in Ordnung bringen au laffen, wobei bie beiben Rachtwachter Claus und Bacharias in ein, erft von ber Aluth aufgeriffenes, unbemerftes, 9 Guen tiefes loch geriethen, unterfanfen und icon bem Ertrinfen nabe maren, ale es jener noch zeitig genug gewahr ward und burch ichleunige Bulfe aus Meinis, jo gludlich mar, Die Berfuntenen gu retten. - Ueber Die Stadtflur bie an Schange's Garren liegen 3 Schod 24 Stud fecheellige Robren; von ba bem Sauplan berein, wo zwei paar Luftftander angebracht find (ein brittes Baar fteht an Muguftine Magbemiefe), und bis babin, wo bie Rabrt wieber in Die Stadtgarten geht, 3 Schod 27 Stud, und von bier aus bis jum oberften Baffertrog, in ber Stadt, 1 Schod 40 Stud. Cammtliche Robren find von Sola und nur bie amifchen obgebachten zwei paar Luftftandern find thonerne. Abgerohrt von Diefem Lager ift bas Baffer bei Seibel in Deinis, bei Gubler am Gottebader, bei ber Obertopferei und bas von bier nach Bfeffereborf geleitete. Beber ber Betheiligten gahlt jahrlich 3 Thaler Bafferginne und muß bas Baffer pon ber Robrfahrt weg bis in fein Saus fur fein Gelb unterhalten; ausgenommen ift nur bas Baffer bei ber Dbertopferei, welches ale Communmaffer allt. Die Benter berienigen Stattfluren, über welche bas Baffer geleitet ift, erhalten ale Entichabigung einen Erlaß in ben ftabtifchen Abgaben.

Die Urfunde lautet :

3m R. d. h. fo. D. fen hiermit tund und zu wissen, demnacht erichen Zahr hero sich dei hiefiger Stadt Leidnig ein großer Wassermangel ereichnet, auch so das die Wosspietridze sast meistentheise truden gestanden, umd das Wasser zum Brauen mit großen Undesten auch der Mulde gestelte werben michen; wom hero nicht allein das Churstürstliche Steuer-Interesse und Stadt Braunahrung merklich gehindert worden, indbern auch zu besogen zweigen, das wen Gott der allerhöchste mit Keuerschoen strafen sobe, so er in allen Gnaden adwenden wolle; durch den großen mangel des Wassers die gange Stadt zu Grund und Boden geben köntle.

Aus biefen Urfachen E. E Bohlw Rath nebft gemeiner Burgerichaft bafin bemibet gewegen, ben uff Andreas Barths au Riefelbach llegenden Beunnen uff unter bemerfte Maage, und was mit einer Robre abuführen fit, zu erhandeln, und neben ben andern! Röhrwaßer in die Stadt zu leiten.

Und ift bemnach gwifden Intressirenten Partheien ale auch

benienigen, über welcher Grund und Boden das Abhrwaßer geneuer weben muß und unten specifieit seynd nach vorgegangener besichtigung und reifer erwägung, gegenwärtiger Bergleich Erblich und unwiederusslich idead vor allen Dingen bis zu Ghurscher Derchlancht zu Sachsen Uniers Snadigken Geren Gnadigster Antiscation abgehnnett worden. Achmilich

Und jum Erften foll und will G. G. Rath, fo vermittelft Beren Abraham Rungen, Gen Chriftoph Sover und Beren Grasmi Sarreich alle bren Burgermeiftern fomobl Gr Muguft Rranachen Stadtidreibern, und gemeiner Stadt Biertelemeifter Rahmens Chriftn Schneider, Caspar Berger, George After und Martin Gaublig, ericbienen Unbread Barthen ju Riefelbach por ben Brunnen: und mas aus benfelben eine einfache Robre megtragen fann einmal vor allemal Runf Reiche Thir. und bann Jahrlid Gin Thir, 1 Gr. ale einen ErbBBaferBinne erlegen; Reboch und uff folche maaffe bas G. G. Rath und gemeiner Stadt ben Brunnen uff ihre Roften in einfaffung ober Befchraute bringen, vermachen und auch in foldem Buftante erhalten, Anderer Geftalt aber nicht: benn bas bie Selfte bes Brunnens Anbreas Barthen feinen Rachfommen und Rachbarichaft ju unbinterlichen Gebrauch offen gelaffen: jeboch mit einen Tachlein, Damit Die Sonne nicht bineinscheinnet, verwahret; 3abrlich burch ben Robrmeifter gereiniget, und mas folde einfache Robre nicht abführen fanu, in bae Bachlein babei geleitet werben moge. Und bamit erwahnter Barth in feinen Garten am Grafe neben fo viel weniger Schaben gefchebe, follen bie Robren in ben Aluge lang gelegt und geführet werben. }

Und weil jum Andern das KöfeBağer Adam Römificen ider seine beste Wiese gelegt und einigegraden werden muß, selstigen auch seine Bağeung in etwas geichwächt wirt; So sol und will E. E. Aach und Bürgerschaft ihm zum Kantgette Kinf-Life von erbern, und überbieß aldeitig voner Kie. 6 Ger.

Richt minder Drittens Chriftin Gaipfchen ju Raundorffgen wegen feiner Wiefen ein Thir 12 Gr. Raufgelb ferner aber Jahr- lich 14 Gr. reichen.

Dann Bierbtens ber gefambten Gemeine ju Meinig, bie megen ihres Grund und Bobens von biefen Nobemager. auch viel schaben leiben, jum Kaufgelde brev Thir. 8 Gr. und Jahrlich zwey Thir Jinns, Als

1 Thir - Gr. ber Gemeine insgesammt

incl. die Müller.

– " 6 " Sanß Günthern,

– " 6 " Hang Boigten,

– " 6 " Bang Boigten,

– " 6 " Braham Loosen,

2 " Chrifin Krenbergern,

- " 2 " Sang Riezigen,

— " 1 " Hanß Schirem und — " 1 " Stephan Hoyern abstatten. Und weil Fünstens die beiden Müller zu Meinz, als, hanß

Und weil Finntens die delten Müller zu Weinz, als, Hand kurth und Audreas Geogh, siederlich eiger, das dageführte Röhrwaßer uff ihren Mählen eutschren mißen, gleichwohl im mit großen oneridus belegt; Als soll und will demelter Rath und Bürgerichaft ihnen beiden Ichfell und will demelter Rath und Bürgerichaft ihnen beiden Ichfell und will demelter Rath und Bürgerichaft ihnen beiden Ichfell in perpotuum über dies was sie oben von der Gemeine mit zu genießen, als Hand von James der Gemeine Erkeit zu fahre. Dich G G. daglen, und den jehzen Aufmennn und allen seinen Rachsommen, sie verben in Justunft genennet wie sie wollen, die vor ihren Tische trunt bei der Eacht Leisnig brauende Biere Waßerginns fied saßen.

Und ob zwar Schflens sich die unter Meinis liegende Liebgens, 3dliners, Schangen und Kürstenmüller zieberd auch gemeltet und vor den Abgung des Köhr Wassers datiskation begebret; Well aber ihr einwenden vor allzuerheblich nicht geachtet: seint sie abgewiesen worbes.

Und gleichwie E. E. Rath das An oder Kaufgeld ber funfzohn Thaler daar erleget die Interessenten gesoben und quie tir; Alis ollen auch als Specificitet Asia Specificites Ander Sch. — Bas ferzinns von nun an und immerdar Jährlich den Tag Martini, woschist fünftiges isodients Jahres gel. Gott der Anfang gemach bei Raths Edmmerey ohne einigen Aufenthalt oder Idgerung, Ausflichte oder Wiederwillen eichigt und ohnschlied von Idgerung, nicht die geringte enischwidigung hiern vorgewebet, weder fatte sinde noch angeschen werden. Und da der Jährliche obbenannte Jimm über verhoffen in geringsten vorenkfalten wirde gegeber fich begeden fönnte: daß der dere nerkfalten wirde gegeber

Sollte aber Siebentens bie Stadt Leisnig, erwehntes Röhr Mager nicht mehr beburftig fenn und im Amte logiagen, So foll auch der Jährliche Jinns wegfallen, und die Interessenten an der Sabt Leibnig Leinen Un oder Jufpruch baben.

Mobel benn Achtens benen Multen gu Meinig und bie imter biefen wohnen, auch die so bie Wiefen Bagterung macht haben, bas bei ben Brunnen ferabliegende Bachelen bie Kiefelbacher Bach genannt, außbrücklich vorbehalten: und in biefen Contracte feinewegs es habe auch ben Schein wie es wolle, gesogen werben solle.

Und gleich wieß Reuntens dem Annte Leisbug Juftender Der und Niedere Gerichtsdarfeit uff den Tagen ber Röhren allerdings verbelist, und der Rach sich vielerchald niedes anzumaafien hat; Allis delibt auch der Brunnen dem Annte Leisbug Obrigfeitsicher weise and beschie lochkes Mach und Gerwalt im Rangel
bes Schloswaßers, so Gott verhützen wolle, an sich zu ziehn und bes Anafs und Bürgerichaft einwenden ungeachtet, ibeach das zuvor dem Rath und der Bürgerichaft wegen der Unfosien biflige erstatung geschefe, unfis Schlof zu leiten. Uff solchen fall auch der Rath de fahrechen Innies entenmennen wirter

'Und damit den Intoressenten bei aufgradung und haltung der Röhren jum Zehnten, neben so viel weniger Schaden gigen, werde, Sollen die Röhren anderer Gefalt nicht, den zu Berüfelings und herbst Zeit, als vor Walpurgis und Michaelis uffiggraden: alle fleißig wieder einzedauet: und des Willfalticher Bestraftung des Röhrmielires am Getrebe, hutungen und dem machen, nicht der geringste Schaden verwahrloset werden. Zu bestien ende auch kom Römissen und siene Rachformen vorehalten wird, die geringste Schaden verwahrloset werden.

anguichafen, und bas übrige Erbreich jedoch beibes gegen gebilbrliche begablung abgutragen, bamit er folche feiner Weffe bestes wahrnehmen fann, und burch frembe Fuhrleute nicht verberbt wird.

Und nachdem Giffens durch beifes Werf und vorgalnifigung der Stadt Leisnig beides an der Rahrung als auch Berhuthung eines großen Unglüds eine sondere wöllsichtlichteit geschehen. Als soll auf der Gemeinde zu Meinig die huthung uff der Stadt Leisnig Setbern, wie es bisher undenstieße Sahre gewesen unwerrudt verbleichen: und hierinnen der geringste eintrag, wie seither von edlichen Butgern und Kleisspern muthwillig vorsgenommen werden wolle, nicht geschommen werden wolle, nicht gefehe

Momit allso, nach gewöhnlichen beutlicher ablesung E. & Rath, Biertelsmeister, wie sie oben mit Namen genennt, und alle Intressenten insgesambt, Worbei benn die Gemeinde zu Meins nich voch der Mallern. Mann bei Mann, Alfs Hanf Schlern, Mbraham Loofe, Christin Freyderg, Hand Bolgt, Stephan Hoper, Philip Dreddssch, Peter Lechmann, Thomas Goodmann, Dans Guintger, Hanf Kranke, Hans Kisig, Hans Weinert und Hanf Kurth und Narbera Miller erschien zwieschen geweien, ben Handelchiga gegeben, und hierüber allenthalben fteif, seite und unverdichtig zu halten, zugesagt und versprochen. Treulisch sunder beichstel zu Urtmillich in beiere Erbeverergefelch zu Pappiere bracht begehrenden theile unter dem Amts Sieges, und meiner der Zeit Antimanns eigenhändigen unterschrift uwshell.

So geichehen im Amte Leibnig ben 29ten November im Jahre nach Unfered einigen Eriblers und Seligmachere Jefu Chrifti Genadenreiche Menschwerdung und Geducth Ein tausend Secchountert, Sieben und Sechigig.

(L. S.)

Chriftian Raulifch.

2. Das Seifers dorfer Rohrwasser entspuingt im Seisers borfer Sole westlich ganz oben in einem schönen verbedten Brunnen, von wo es nach 204 Ellen Länge in einen zweiten der Art durch 244 Stud, im Sommer 1839 gelegte töpferne Rohren gelettet ist. Bon da geht es noch 1177 Ellen allein, dis es nicht welt hinter

Meinis in Die Rabe bee Riefelbacher Robemaffere fommt und von bort an unmittelbar neben letterem bis berein in ben oberen Baffertrog ber Stabt geleitet wirb, mofelbft beibe Baffer in zwei verfcbiebenen Robren auslaufen, fo bag bie nach Morgen bas Riefelbacher, Die nach Abend bas Geifereborfer Baffer enthalt. Das Lettere hat ebenfalls burchweg bolgerne und nur innerbalb ber beiben ermannten Luftftanberpaare thonerne Robren, und find ber let teren auf beiben Bafferfahrten gufammen 120 Stud am 25. Juli 1838 gelegt worben. Bas aber bie Leitung bee Baffere betrifft. fo braucht es vom Unfange bis in porbergebachten Geibels Sof 7 Chod 321, Robren, über bie Leisniger Flur bie an Schange's Barten 3 Schod 24 Stud, von bort am Sauplan berein bie an Tille's Garten 3 Schod 47 Stud und pon ba bis in ben oberen BBaffertrog ber Stadt 1 Schod 40 Stud. Abgerobrt ift pon bem Seifereborfer ein Baffer im Sofe Rr. 4 am Oberthor, unter ben oben bereits gebachten Bedingungen; fowie gleichermeife ale beim Riefelbacher, Die Befiter ber Stadtfluren, nnter benen Die Robrfabrt gebt, burch einen gemiffen Abagbenerlaß entichabiget merben,

3m 3 1823 war ber Wassermangel hier so groß, daß man ich genötssiget sah, noch einen Brunnen ausgusungen. In Volgelber erkaufte man einen beim Gustbesiger Wagner in Reiesbach sie ibn Kleisbach sie ibn Kleisbach

warb es im 3 1825 wieger aufgehoben.

bergaffe bie in die Rirchgaffe fort, wo fie in ben unteren Baffer-

Das Rohrwaffer auf ber Reuforge hat folgende Quellen:
1. Der Gubelborn, eigentild Sunolbborn, von einem ebe-

- 1. Der Gubelborn, eigentisch Junelborn, von einem chemals der wochshaften gewissen Junelbo so benannt, hat seine Rammer in der Räbe des dalb zu erwährenden "neuen Borns", dei
  dem Wöhnhause Richen bis unmittelbar vor den die Mussen Born aus
  liegen idheren Röchen bis unmittelbar vor den die Mussen diese
  Rr. 447 stehenden Wasserbehalter, von weichem an ruktwärte haufe
  Kr. 447 stehenden Wasserbehalter, von weichem an ruktwärte nur
  5 hölzerne Röbern ir miliegen. Bon da aus gebt eine Wöhrellung
  die zu Krede's haufe Rr. 442, wo edensalls töpsene Röbern liegen,
  ausgenommen 3 von Holz unmittelbar vor dem Wassertrog.
  Understängt aber braucht der Born von seinem Einröhern bis zum
  Aussus in das Gewolde ohne Ständer, 1 Schoch Röhern.
- Der neue Born binter bem Bobnbaufe Rr. 462. ift fonft jur Benutung für mei Bripatperfonen in ebenfopiel 216. thellungen gegangen, ale in ben Sof pon Rr. 457, bann in ben bee Beigbadere am Rieberthor, war aber icon feit langer ale brei-Big Jahren nicht mehr im Bange, bis er erft im April 1842 wieber in Stand gebracht, mit Bfoften ausgesest und verschloffen murbe. Bom Brunnen weg liegen 173 Stud topferne Robren; nachber bolgerne. Unfange geht bas Baffer binter mehrgebachtem Beffels Bohnhaufe bis ju bem Saufe Rr. 450; bann fleigt es aufwarts und fließt in ben por Rr. 476 angebrachten Bafferfaften aus. Da bie gange Robrfahrt auf Communboden ftebt, find Abgaben Damit nicht verbunden. Sonft fammelte bas quellende Baffer Diefes Bornes fich oberiedisch in eifternartiger Raffung. 3m 3. 1841 erft warb es abgerohrt, befondere gefaßt und jum glacheroften in belalicher Manier benutt, ift aber mit Unlegung ber neuen Robrfahrt wieber eingegangen.

4. Das Schloßwasser. Unter nur gedachtem Ruri's Bohnhause liegen fünf Brunnen, und wone einer in Auris Garten und vier außerhalb besselben. Bier bavon, und zwor brei außerhalb und ber in gedachtem Garten besindliche sind zugewöldt worden und gehen in den Sauphteunnen. Dieses Baffer wird auf das Burstelen geleitet in den daschlich bei Mr. 317, b. definilischen Rafferebebalter. Abtheilungen bavon gehen in den Garten des Dr. Minus, in den hos ber Schloßbridte.

Muger Diefen Rohrmaffern bat Die Reuforge noch einige bereits genaunte Brunnen, ale: ber Tobtenborn und Theuerborn, pon welchen beiben fein Baffer abgerobrt ift; bann ber Dued. ober Bintichelborn. "Gleich unter ben Rarbebaufern ift noch ein Brunnen, Der Quedborn genannt, welcher untern Saufern, bann aus einem Berge burch Topferne, andere fagen burch Rupferne Rohren, bergutommt, und will niemand miffen, wo folder Brunnen eigentlich feinen Urfprung babe, weil von undenflichen Sabren feine neue Robre einzulegen bedurft, ift auch fo gefundes und febr friiches Baffer, bag ein jeber, ber in ber Stadt einen auten frifden Trunf im Commer haben will, fich beffen bedienet, man nennt ihn auch inegemein ben Bingichel Born." Alle ihm por langeren Jahren ein hoberer Stander gegeben werben follte, weil ber Bafferfaften, nabebei befindlich, au febr im Morafte fant, fo floß bas Baffer bann nicht mehr aus. Thonerne Robren aber, ober fupferne, hat man weber bamale noch fpater gefunden, mohl aber fehr ftarte, mobl erhaltene bolgerne. Enblich über ben Ramen noch Rolgenbes: "Es giebt in Sachien, ia in Deutschland überhaupt, fo viel Orte, mo man Quedborne (Quedbrunnen) bat, baß es mohl eine Untersuchung verbient, mober eigentlich ihr Urfprung fei. Rur nach Unleitung bes Dreebener Quedborne will ich bier muthmagen, baß Die erfte Beranlaffung Ginfalt Des Jahrhunderte mar, welcher Gelb. geis ober Regierungefucht ber Rlerifei nachhalf. Dan bielt ihr Baffer für munberthatig; befondere follte es Frauen fruchtbar machen; Daber pranat auch ber Dreebener Quedborn mit bem Symbole bes Storche, welcher ein Rind im Schnabel tragt, und noch im voris Sabrbunberte faate man Rinbern: Die fleinen Rinber famen aus bem Quedborn. Das murbe mich benn auch gleich beftimmen, ben Quedborn fur einen Lebensborn ju fononimiftren. "Qued" ift ein

gutes altes beutiches Wert; was "lebendig" beigt. Queden find Lebendigurzeln, lebendige Wurzeln, die immer noch leben, wenn sie auch troden, abgeschnient u f. w. find. Quedfiber Lat. argentum virum, ift noch davon übrig; ebenso das Provingialwort quedelin, aufgedelin d. b. einem schwachen streblichen Rimbe das Leben friften, es mußsam aufjehen; dann das Queten d. b. Schreien und Henten feiner Kinder, das schweien mit alles redende Synonima up fein.

Das Robrw affer am Schlosberg sommt aus bem Sachnbern, welcher am Refid hinter bem Schlosberger Arnenhaufe befindlich, seinen Ausstuß in einem bei Dr. 399 febenden Bafferbehalter hat. Bu manchen Belten quillt er febr flart, ju anderen gar nicht, bader wohl auch bie Benennung Teuerborn sommen mag.

Augerbem ift noch vor Rr. 346 eine Blumpe,, weil bafelbit auch ein Brunnen, und besgleichen vor Rr. 369, aus bemfelben Grunbe.

3m Gangen hat bas Schlofberger Rohrwaffer nicht mehr als 25 Rohren, welche fammtlich hölgern find

## Beichbild, Bahrzeichen und Bappen ber Stadt Leibnig.

Ueber bas Beich bilb ber Stadt Leisnig berichtet bie altefte geichichtliche Urfunde Folgenbes:

"Der Stabt Leisnig Weichelts fichet fich am Oberthore an und werben 1830 bie noch jest (1750) vorfandenen Rein-Steine geiet, weiches Bochiljer Werftiglich find, mit den Churschwerbtern und Jahrgahl 1629 bezeichnet. Der erfte steht" an der Stadtmauer vorm Oberthore und das Rein-Mahl geft quer über auf des Anthes Scheume, welche vom Jahre 1637 wilfte gelegen und erft nach 60 Jahren von Manifers Kampraden, einem hiefigen Bürger, Zeuge und keinweber wieber aufgedaut worden, und welcher jet jeho herr Bürgermeister Johann Christian Runge Bestiger ift, und fiehet vleselbe wie auch des Kathe Keller auf des Aufhe Sechuene. Der an boen Der Reinfein steht hiere des Anthe Scheunen. A Johann Haupts Scheune Der der Little steht an der sognammten Schöfere Scheune ind von der best Aufhe Scheune. Sechuene Scheune bes Raths Gerichte auf ne Steitwege an des Scheunen binaus. Der vietzte fieht dem Gottesafter gegenüber

<sup>\*)</sup> Ran vergeffe nicht, baf biefer Bericht im Jahre 1750 gefchrieben ift.

und geht bie Bereinung bis ju Enbe ber Baune. Der funfte ift gefest an bie Gde bes außerften Baunes an Benjamin Bottger's Garten, bei ber Canbarube und menbet bie Churichmerbter nach ber ganbftrafe binaus. Der fe chite ftebet biefen gleich uber, am Meiniger Defimege, von welchem Steine bes Rathe Gerichte wieber hereinwerte nach ber Stabt ju geben, bie an ben Gotteender, ba ber fiebente fteht. Diefem gleich über ftebet ber achte und fobann ber neunte in bem neu erfauften Gottebader, pon biefem geht bas Reinmahl über bie Strafe, und fteht ber gehnte por Gottfried Cohrens Garten, Der Schnebler genannt, pon melchem bas' Reinmabl gleich durch bie Garten geht ju bem eilften und meiter hinunter ju bem amolften, am Saugaflein, auch fobann binunter nach ber Bogelftange uff ben breigebnben Reinftein, pon welchem bas Reinmahl im Bege bingebet bis jur Stadt = Maurr. Der viergebnte fichet am Rundel ber Stadt-Mauer, binter bem Rornhofe, von welchem Stein ferner Die Stadtmauer bas Reinmahl ift bis an Die Babftube , welche noch in bes Rathe Gerichten liegt, und von ber Babituben an forber bis ane Rieberthor; jedoch hat ber Rath auf ben beiben porm Rieberthore ftebenben Saufern bie Dber- und Erbaerichte. Muf ber andern Seite um bie Stadt pollende berum find Die Gerichte unftreitig und ift Die Stadtmauer bas Reiumahl. Der Stadt Beichbild reinet auch an bem Bege ber Riebertopferei. Innerhalb ber Stadtmauern und porm Dberthore, fo weit und ferne ber Steinweg menbet, find ermannte Dber- und Erbgerichte ohne alle Binfung und Darlegung, ber Stadt geborig; mifchen ber Stadt Mauern und Baunen aber find fie ftreitig und fist ber Rath auf Canglen Schrift." -

Reber das Wort "Weichbild" figt der alte Chronift noch singut "Weichbild beisit soutel Gebien, film und Gemärt, is weit nämlich einer Stadt Gebeiteh mit ligem Rechte gebi; denn das Wort Weich aber der Geden in ich gemark, der gebi; denn das Wort Weich and der Geden in der Geden in der Geden der der Verligt und der Ve

barteit und bie in felbiger eingeführte Billfuhr ober ftatutgrifche und Municipal-Rechte fich erftreden."

Der Bahrgeichen giebt es vier. Das erfte find bie ehemals 7 fteinernen Ropfe (jest 3), welche frubet über bem Rieberthore angebracht waren, jest aber an bem Saufe Rr. 123 fich befinden. Die Sage ergablt, bag ber eine Ropf ein Frauergimmer hoben Standes vorftelle, welche in Leienig gelebt und fich fur eine Jungfrau ausgegeben, in ber That aber mit 6 Mannern in ftraflichem Umgange gelebt habe. Rachdem biefes befannt geworben mar, mußte fie gur Strafe biefes, Thor und Stadtmauer bauen.

Das andere Bahrzeichen ift bas große Rirchthor. Wenn man Dafelbft etwas in ben einen Schibbogenpfeiler heimlich rebet, fo bort es ein auf ber anbern Seite Stehenber gang beutlich, mahrend ber

britte, welcher in ber Mitte fteht, nichts bort.

Das britte Babrzeichen ift ein Stein, welcher fruber por bem Oberthore über einem Scheunenthore angebracht mar, jest aber fich in ber Mauer bes Sprigenhaufes befindet. Das Beitere barüber ift bereits oben Seite 250 bemerft morben.

Das pierte Bahrgeichen endlich ift ber Stein auf bem Rirchbofe, beffen G. 63 icon gebacht worben ift Die Bolfejage hat ju folgenber poetifchen Darftellung Unlag gegeben:

> "Du fouft Bater, Mutter ehren, jum Geborfam ftete bereit ftete erfullen ihr Begehren, bağ bir's mobigeb' allezeit. Denn nur fo fannft bu auf Groen gludlich und bort felig merben."

Go lehrte oft ber greife fromme Lehrer in Leisnige Coule, wenn er fprach von Gott, ben muntern Rreis ber lernbegier'gen Gorer bes herren ewig beiliges Bebot. Mus frommem Bergen ging bie bobe Lebre, brum ging jum Bergen fle ju Gottes Chre.

Doch in ben bofen Bergen gweier Rnaben trieb folde Lebre feine Grucht bervor ; an tief mar icon ber Same eingegraben bes Boien, und er mucherte empor. Doch, ift gur Ernte reif bie volle Mebre, bann beugt und bricht fle ibre eigne Schwere. Sie ehrten' nicht bie beil'gen gehn Gebore und lebten frei nach ibrer Beile fort; fie achteten, wenn er mit Erral' auch brobte, nicht ihres Lehrers wohlgemeintes Bort. Ja, es verfichnten hinter feinem Ruden bie Buben ibn, fonnt' er fie nicht erbilden.

Doch wenn nach Saul' fie aus ber Schule tamen, ba geigten fie erft recht ihr boffes herz. Denn ihrem Bater, was fie vor auch nahmen, fie thaten's ihm jum Merger und jum Schmerz, und syotteten noch fein, die Bhewichter! — woll' er fie fragten als ein milber Rücher.

Ginft, ale ber Bater ernstlich fie ermabnte, und fie erinnert an die Rindebpflicht, ba hieten fie, gang los vom beil gen Banbe ber Lieb und Scheu, bem Bater in's Geficht. Doch jauchget micht! bem Bien folgt bas Bbie, und auch im Strafen geigt fic Gottest Große!

Kaum hatten fie die Frevelthat vollenbet, und in der Bosheit frechen llebermuth fic lacend von dem Bater abgemedet, da ftromt ein Misbechagen burch ihr Blut. Die allen llebeln fcbien's im engen Bunde, und brangte jum verbrecherischen Munde.

Es murgte fie, ale wollte fie es idbten. Doch ach, entjeglich war es angujeb'n!
Aus beiber Anaben Munde fah man Arbten bie falten giftgeschwoll'nen Bauche breb'n. — Das mar die Strafe ihrer bofen Thaten, bie reife Ernte von bes Frevels Saaten.

Das Bappen ber Stadt Leienig enblich zeigt im golbenen Belbe einen ichwarzen, ichrag liegenben Ballen, auf jeber Seite von feche Rauten umgeben.

Das alte burggickliche Mappen ftellte einem Schilb vor, ber von oben freich in bie Länge in zwei Kelber getheilt war; bas auf ber rechten Seite war roth, bas ambere gelb. Der ambere Theil bes gaugen Schilbes ist auch gelb, barin ist ein schwarzer Balfen ibered gegeen und find zu beeben Seiten bie Rauten, bie fich barin befinden, auch schwarz. — Diejenigen Burggrafen, welche in Benig refibirten (vergl. S. 24 ff.) führten neben biefem Bappen auch noch andere.

# Radtrag.

Roch geben und von einer achtbaren Sand einige Bemerfungen zu, Die bier ihren Blat finden mogen.

- Su S 58. Die Infeiffen ber altern Richenfigel lauten nicht auf Matthaus, sondern auf Matthias — ber gegenwärtige Ephorus, Superintendent Dr. Saan, fiellte erft aus einem Ablasbrief vom Jahr 1506 feft, bag bie Riche bem Evangelift Matthaus bedieft worben.
- 3u S. 59. In der neueren Zeit wurde der aus 5 sachen Material bestehende Ausboben der Kirche durch Tässeiung mit Sandeleinplatten ersehr; später wurde der Altarritit mit eicheme Podium und geschmackvollem eisernen Geländer versehen, fleine Teppiche wurden versehrt und eine Altarbeck, in Weiß gestätelt, und eine Taussteinbecke, bestal, wurde von 2 Jungfauen geschorft.
- 3u S 61. Der breiedige Stuhl hat gar feinen hiftorlichen Wertig. Er ift in eine Ede ber Sacriftel eingenaßt umd beshalb ift er verteidig. Superint. Dr. Saan lief im 3. 1840 in der Sacriftel arteful in der Sacriftel im 3. 1840 in der Sacriftel 3 Tafeln mit den Ramen und Lebenstercigniffen der bei der Rirche von jeher angestellten Superintendenten, Diaconen und Suddiaconen auffängen. Der Arm der Aumentius, jowie die 32 Bergament-litfunden, Ablass und Schenfungsbriefe, welche ibi in Sabr 1836 hinnefreichen, fowle die Roftertöllichsfel von Buch und die 3 von Justinus Richter 1671 gefertigten Almosen. Buch und die 3 von Justinus Richter 1671 gefertigten Almosen. Sechaften verden jett auf der Superintendur in besondern Wecken bervendte.
- 3u S. 65. Die heiligen Gefaße werden feit langerer Zeit nicht mehr auf ber Superintendur, sondern in bem mit 3 funstvollen Schlöffern verwahrten Mauerichrante in ber Safriftel aufbewahrt.

- 3u C. 189. 3m 3. 1846 wurde ber Gottebader burch Antauf eines Stidl Felbes nach Abend pu abermals vergrößert, jugleich auch die sichon begomene Reiche von Familienbegadbniffen sein gefetz, so baf dieselben gegenwartig einen großen Schmund bes Gottebadere abgeben. Die Belfrede bielt am 19. April b 3. unter ahnlicher Beierlichfelt, wie im 3. 1838 geschehen, der Superintenbent Dr. Han.
- 3u S. 191. Die Aleinfinder-Bewahranstalt wurde auf Amezumg bes Sup. Dr. Hang gestigte und der Reieuertrag von 12 Zhe. von einer zum Besten biese Jwedes gedrucken, und am 13. Erinstatissionntage 1842 vom Superintendent Dr. Haan gehaltenn Archiet word eret Kond dau.

Auf Amegung bes Superintenbent Dr. Saau enftant in Jabre 1840 eine 3weigblie igefellscaft für bie Phorie Leinig, welche in 16 Jahren einnahm: 566 Thr. 4 Rgr. 8 Pf. an Beiträgen und Bibelverfauf und vertiellte 753 Biben an Arne und Undemittle. — Desgl beftel alliefe feit bem Jahre 1851 unter Leitung bes Superintenbent Dr. Haan von Reuem ein Begirto-Bereig jur Fürforge für entlaffene Ertaflinge.

Die Ephoric Leidnig bestand bis 1. Det. 1842 nur aus 9 Krchspieten (Leidnig, Attenhof, Atteidnig, Tragnis, Bodelwis mit Börtenis, Geredoof mit Seifersborf, Hochweitschen Erenbeldain mit Nanhalm, Sitten), im Jahr 1842 wurde sie aber vermehrt, durch Hunglichagung der Krchspiete. Magden, Attmügeln, Soriig, Schrebis mit Gallichus, Kelis (von der Hyb. Dichas), Schonerstäde (von der Eyb. Rochspie), Lehnis, Gestand, Island, Black, Dirucklichen (von der aufgelösten Eyh. Goldis), und 1848 durch die Aarochien. Moctweis und Killmis (von der aufgelösten Eyh. Goldis) und 1848 durch die Karochien. Moctweis und Killmis (von der aufgelösten Eyh. Dobelin), so das die Ephorie Leidnig jest enthält:

23 Rirchfpiele mit 28 Rirchen, 25 Geiftlichen, 59 Schulen, 76 Lebrern mit 5840 Schulfindern.

Much besteht burch eine Stiftung bee Dr. Saan und refp. Beichenf eine Ephoral-Lehrer-Bibliothef allbier, felt bem 3. 1847.

Die Sonntagefchule ging am 1. Juli 1849 an ben Bewerbeverein über. 3m Jagre 1847 wurde auf Berlangen bes Stabtrathes und auf öffentliche Koften zur Zeit ber großen Thurcrung eine vom Superintendent Dr. haan am Sonntage Miferiordias Domini gegaltene Breibig gedruckt und zum Beiten ber Armen verlauft. Wir theilen aus ihr die an geschichtichen Rudblichen reiche Cincliung mit:

> Berr, Berr, weß foll ich mich troften? ich hoffe auf bich! Amen

Benn ich auch, DR. U. 3., fragen mochte, womit foll ich heute anheben, ju Guch ju reben, von Rlagen und Sorgen ober von loben und Danten? fo will ich boch bem Ramen bee Sonntage treu bleiben ben wir beute begeben und mit bem frommen Ganger fpreden: 3d mill fingen von ber Gnabe bee herrn emi. glich und barum erft mit Guch mit Loben und Danfen por bas Ungeficht bes Allmachtigen fommen um bann von bem au ibm, unferm Gott gu reben, mas uns befummert und erfcbredt. Dber, fühlten wir es nicht, bag mir ibm beute Dant ichulbig finb. Dant aus ber Kerne, Dant in ber Rabe? Die vergangene Boche und biejenige, welche beute anbebt, mabnen uns bagu. Rur por wenigen Tagen medte une am fruben Morgen ichredlicher Reuer. ruf aus bem fichern Schlafe, - in wenigen Minuten ftand Die friedliche Bohnung eines unfere Mitburgers in hellen flammen und als Die Sonne aufging uber unfere Stadt, ba beichien fie icon raudenbe Trummer. - mit Dube nur retteten Die Erichrodenen ibr Leben und Riemand fonnte es fich pom erften Angenblide an perhehlen, wie groß die Befahr fur Die benachbarten Bohnungen, wie groß fie fur Die gange Stadt mar, ja, ale bie Stunden ber Angft nun vorüber waren, fand es mie ein Bunber por ben Augen Aller, baß bas Glement nicht weitere Dofer gefucht. Dit fehrte jeber fromme Chrift beim w ben Geinigen pon ber Statte bes Schredens, mit Dant gegen Gott benn bie Silfe fam vom Beren ber bas Bert rettenber Menfchenliebe fegnete, ber ben Binben gebot baß fie ftille lagen, ber Mugenblide ichenfte, lang genug, daß fein Menfchenleben verloren ging. 3a, fo ber Berr nicht bie Stadt behutet, fo maden bie Bachter um: fonft, wir find ju geringe ber Barmbergigfeit und Treue Die er an une gethan bat. Aber, es mehrt fich noch biefes Befuhl bes ichulbigen Danfes wenn wir pon bem, mas Bott

Großes jest an une gethan bat, unfern Blid beute in Die graue Borgeit richten. Ginft, fünftigen Donnerftag ben 22. Diefes Donate werben es 300 Jahre fein, fdwebte biefe Ctabt auch in Ungft und Furcht und von Brand und Blimberung rebete man auf ihren Straffen. Der machtige Raifer Carl V. in beffen Reichen Die Sonne nicht unterging, jog am 21. April 1547 in unfere Stadt ein (vergl. S. 14). Ginige Beleidigungen, feinen fpanifchen Rriegern jugefügt, liegen ihn ben fcredlichen Befehl ertheilen, beim Rudug Leienig und bie Umgegend burch Brand und Plunberung gu vernichten. Reine Gulfe ichien porbanden, biefes große Unglud abumenben, - ba nahte fie fich aber boch unerwartet. "Das ift beines gelehrten und von bir bochgeschatten lebrere Betrus Upfanus") Baterfladt" melbete man bem ergurnten Raifer, ale es einem feiner Rrieger befannt geworben, bag bem alfo fei und 'bes berühmten Gelehrten Bruder hier weile. Der banfbare Raffer nahm fcnell feinen graufamen Befehl gurud und - Die Stadt mar gerettet. Much bamale fam bie Silfe vom Berrn, benn nur ber Berr mar es, ber bies Greignif noch ju letter, rechter Beit jur Renntnif bes erbitterten Reinbes brachte, barum muffen wir abermale beute befennen: Das hatte auch Gott gethan. Done feine Silfe mare an ienem 22. April biefe Stadt unferer Borfabren ein Michen. haufen geworben, - ohne bie Rettung von Dben, Die une jest ju Theil mart, hatten wir vielleicht auch jest mehr gu beweinen

<sup>\*)</sup> Betrue Apianus (Bienemit) murbe im Jahre 1495 gu Leienig ale ber Cobn eines Schubmachere geboren. Gein Bater ließ ibn in Rodlig ergieben. Grater nad Ingoiftabt fich mentent, murbe ber junge Apian icon 1524 Brofef. for ber Dathematif und Aftronomie bafeibft und fpater an ben Sof bes Raifers Garl V. berufen. Dafeibft unterrichtete er ben Raifer in ber Aftronomie, murbe von bemfelben far feine aftronomifden Schriften febr anfebnlich beidenft (3000 Ducaten); und im 3abre 1541, nachbem er bie Liebe feines faiferlichen Gonners in bobem Grabe gewonnen, mit feinen Brubern "megen feiner Ehrbarfeit, Schicklichfeit, Tugenb, Runft und Erfahrung" in ben Abeloftanb erhoben, ihm babei auch ein Bappen verlieben. (Gin ichwarger ftebenber, gefronter boppeiter Abler mit ausgespannten Biugein in golbfarbenem Schilb.) Diefer berühmte und um Pelenia fo verbienfrolle Mann flarb am 22, April 1552, 57 Sabre alt, an beme felben Tage, an welchem 5 3abre porber fein Rame ber Stabt Leienig Bilfe und Rettung gebracht batte. Gin fleines Erinnerungezeichen an biefen Tag moge ein am 21. April 1847 in bie Anlagen auf bem Rirchenplas gu Leienig gepflang: tee Copreffenbaumden gemabren!

und ftunden auf weit verbreiteten Trummern. Belobt fei ber Berr, er hat Großes an und' gethan, beg ift unfer Berg froblich.

Aber, ach, an biefen Dant unferer gerührten Bergen reiht fich boch heute auch unfere Rlage, unfer Schmerg. Undachtige, wir fonnen es ja nicht laugnen, wir fommen beute auch mit unfern Sorgen m unferm Gott. Rurcht und Schreden bat trot ber augenicheinlichen Gottesbille, fich Bieler in ber letten Beit bemachtigt: ber Gebante icon, bag man noch feine Urfache biefer Reuerebrunft finden fann und Das, mas geftern in unferer Stadt gefcheben, bat Biele Bergen tief ericuttert - Die fteigende Theurung (pergl. S. 194), Die machfende Roth, welche fo Biele, felbit icon Bemitteltere, fragen latt: mober nehmen mir nur noch Brob? bat überall Unruhe und Angft bervorgebracht. Darum unverhaltene, anblreiche Rlagen über ben ichmeren Drud ber Beit und über bie Unmoglichfeit ber Aufbringung ber unentbehrlichften Lebensbedurfniffe Rleinmuth und Riebergeschlagenheit in Aller Bergen, Darum erneuete Sorgen bei bem langen Binter und bag bas Licht eines freundliden und Arbeit gebenben Fruhlinge nicht fommen will, - barum endlich Befürchtungen aller Urt neben Gebeten voll Inbrunft, bag Die Sausvater und Deifter welche in Diefen Tagen Die Ibrigen verließen, um beu Fleiß ihrer Sanbe auf ben großen Darft bes Lanbes ju bringen, auch mit wenig Bewinn beimfehren werben.

Doch, wollen wir unmannlich, unensichlossen, nicht lieber als Grieften blesem Feind unserere Ruhe, unserere Glüded, unserere Lebens gegenüber stehen? Es bleiben uns la, mitten in diesem Webe, unserer Berkindungen und unsere Begienungen ju Gott um der Wele, unsere Berkindungen und unsere Begienungen ju Gott um der Mitten – es bleibt und tog aller Ernibla, bie auf uns einstitumt, bie Aufgabe und die Plicht, den Kanups mit den Weffen, des Glaubens, der Liebe und der Hossinang zu bestehen, — Gott bleibt über und mit mit seiner Allmacht und die Brieber und Schwessen nieden und und und mit ihrer Almaartschaft auf unsere Silfe — unsere Liebe Darum sind vor ihnen gerabe in der bekraftigen Zeit seich bestehen Dick auf und und kant, Hille, Beispiel, — wir aber lenken wieder aufpracht unseinen Blid auf und und fragen nach Rath, Hilfe, Beispiel, — wir aber lenken wieder aufpracht unseinen Blid auf ubem der die Roch gesende, daß nicht von uns gesagt werde: in der Trübsal fallen sie ab. Sa, was wir in eine betrännten Seit Gott und Wentschen in dies in der in biese bedränden Seit Gott und Wentschen in der der in biese

ernften Anbachteftunde noch einige Augenblide ber Begenftand unsferes weitern Rachbenfens.

Der begeisterte Redner beantwortete nach Unleitung bes Tertes Er. Mattb. 18, 1-7 bie Frage:

### 28as find wir Gott und Menfchen in einer bedräng: ten Beit fculbig?

- 1) bem Befet Behorfant und bem Berufe Treue,
- 2) ben armen Menschen Silfe und bem allmachtigen Gott Bertrauen,
- 3) bem eignen Bergen Aufmertfamteit und bem fremben Rachficht,
- 4) bem Alter Achtung und ber Jugend gute Ergiebung

## 3meite Abtheilung.

#### 1. Urfunbenfam mlung.

Um ben geschichtlichen Zusammenhang durch Ginichieben langeter Urfunden nicht zu häufig zu unterbrechen, geben wir die bedeutendften hier in einer Reihenfolge mit Angabe des Gegenstaudes, ben sie betreffen.

## 1, Den Lichtenberg betreffenb.")

"Im Jahre 1488 wurde folgende Urfunde ausgestellt, welche fich auf bas Berhaltniß bes Rathes ber Stadt gu bem Befiter von Sitten und Kroptewis bezieht:

3ch Ridel vom Kötterisich ju Sitten gesen, betenne öffentich in biesem Meynen offinem Breieve für Mich, Barbarg, Mein erlich Weppp, Meine Erben von Erbnehmen, und alle meyne nachkommen und für aller menniglichen, die biesen meynen offen Brieff Sechen, horen abber lefen, das Ich den Ersaufen Mießen bem Rathe, ganger Gemeynbe vid allen Nachkommen

<sup>3</sup> Bal. S. 258.

ber Stadt Liegnig furfaufft habe, onb furfauffe mit onb In crafft bies geinwertigen Dennes pffen Brives gtwey gutte Schogf Dennes gnedigften und gnedigen herrn vonn Sachienn bochfte und befte Dung Ewiges Btinfes Berlicher Gulbe, Die fie mir pon Brem Rathhause gtu meynem Burglebne 3m Furelog gtu Biegnigt gelegen Berlichen gereicht und begabit; von bem Forwerge atu Bichtenhaven, Do fur gemelter Rath, gange Gemeyne ber Stabt atu Liefnigt, Dir Ridel vonn Rotterisich Runff und Gedtzig Schoaf ber bochften und beften filbernen Dunt gegeben und grugfamlich ju Dangte beztalt hath, Die 3ch Ridel von Rotteribich furtban mennen mergliche Rug, fromen gefart vub gethath babe, und fage ben obgenanten Rathe, gantge Gemeine ber Stabt gu Liefiniaf on alle nachfomenbe ben follicher Beselunge greib lebiaf pnb lof mit pnb In crafft bise mennes pffn Brepie. Duch gerebe und gelobe ich Ridel von Rotterisich fur mich, Denne Rachfommen Befiter bee obgemelten Burglebne, Stgo Denne anabigften, und gnabigen Berren von Sachien von folden 3meyen icoden gufunfftiaf Coniderlev Ritterbienfte baben wolten, ben obgenanten Rathe, gante Gemeine pnb alle nachfomenbe ber Stadt ju Liegnigf jtu benehmen und jtu verorbnen uff mennes felbit foft und gehrungt, abber Sie mit anber Buthern und legenben Grunden atu porgenigen. Alle geverbe bierin lautter Musgefchloffen, bes stu Urfunth, pnd mabrhafftigem Befentnif, bab 36 Ridel vom Rotterisich fur mich, Barbaren menn eelich Beippe, menne Geben, vnb Erbnehmen alle menne nachfomenbe Befiber bee obgebachte Burgflebne menn Ingefigel In engner Berfon an Diefen mennen pffn Brieff gebangen am Freptagt nach Viti und Modestimem. Rach Chrifti unfere lieben Seren gepurth, viergebn Sundert Jar und barnach 3m acht und achtgigten Bare.

Der bei bem ehemaligen Stadtgerichte niebergelegte Lehnsbrief lautet folgenber Dagen :

Bon gots gnaben Wir Triberich bes Heitigen Romitischen Reichs Ertymarschall Spursurfi vond Johannus gekendere herbogen Michael und Sachjenn Landgraven In Doctingen von Manggraven Zu meisten, Bekennen sin vonnte und vond vonster erben von issun fundt mit bisen bribe gem allermenigstich das wir vonsiern siben gertauven ben Burgern und ganntiger gemeinde zu Lepsiech von den nach-

fomen, amen ichogt ber beften vnnfer munt bie ju pnnfere Lieben getraumen Rideln von fotterifc Burgleben Un vorfloß ju Benineaf gebort, vib Die fie yne von bem Ratthams Berliche gereicht, omb ben fie bie nun erfauft und ber bie por von pnne ju Leben gehabt und ugundt pffgelaffen bat, Bu rechtem manleben gereicht und geliben mit allem rechten, fo wir baran guvorleiben haben, Reichen und leyben gennwertigflich mit Diefem bribe, Alfo bas bie genanten pnnfer Burger vnb gemeinbe ju Liefnenf , vnb ie nachtomen bie gemelten gwen ichogf egenanter werung Berliche Bing furbmer von vnne guleben haben Unnemen gebrauchen pund Bie fich gepurdt pordienen, Much ben leben wie offt bie Bufalle fomen rechte volge thun und fich banon halben follen als mannleben recht und gewonheit ift von unne und menigflich baran bnuorhindert alles angeuerde, Sirben find gemeft und gegengen pnnfer Rete und Lieben getramen, Er Dn Spigel boctor und Ritter Cafpar Desich marichall und aunder unnfer mann pnb biener anug glaubwirdiger. Bu Brfundt mit pnnferm bertog Frideriche fur vnne bende bierangebangnem Innfigel wiffentlich befigelt und Geben ju Torgam am Mitwochen In pfingfthenligen Tagen. Rach Grifti vnnfere lieben Berrn gepurbe Taufent pierhundert und 3m Achtundachtigften 3are."

## 2. Brudengeleiterolle von 1682.

Gr.

Bf.

. 6. Bon einem Bagen ober Rarren, fo Betraybe gelaben.

1. . von einen Rramer Sals Rrauts ober Brette-Bagen. 1. . von einen gullen groß ober flein.

12. - von hundert rauchen Lebern.

2. von einen einzeln Stude.

3. von einem Schub-Rarn.

. 6. von einen Rinde.

3. von einen Ralbe, Schope, Biege, Schwein.

4. von einer gangen Sofe Butter.

2. von einer halben Sofe Butter.

#### Gr. Pf.

- 8. von einer Buche Bolle, Sopfen, groß ober flein.
  - 8. von einer Conne Beringe und einer Conne Rafe.
- 2. von einen Scheffel Birfen Grube, Dbft, Rirfden,
  - 2. von einen Stein Bflaumen, ober burr Obft
- 2. von einen Stein Sanf, Flache, Berf.
- 6. von einen Spigen-Trager, und Schub-Rarner.
- 2. s von einen Jag Bein, Del, Bier und bergleichen.
- 1. . von einen Bagen mit Farbe-Blumen.
- 6. von einen Stud Tuch.
  - 4. von einen Stud Leinwand, Bortrath und bergleichen, und zwar von den Baaren. Bom Bagen aber giebt der Juhrmann absonderlich.
- 7. s von einen Buben.

Urfundlich von uns ber Zeit Inspectoren vollzogen und ausgestellet. Leisnig, am Tage Martini Anno 1682.

Chriftian Raulisch. Der Rath bafelbft.

# 3. Abtretungsurfunde ber Doblener Grundftude.

Der foff briff vber bas forwergt zu Doblinnen Ao. 1403. Bir wilhelm von gotis anaben marcaraffe cu miffni gancgraffe In Doringen und pfalcigraffe cau Sachien Befennen por une und erbin und nachfomen, und thun fund offintlichen mit bifem brieffe allen ben bie un febin abir boren lefen, bag wir ben beicheiben Rablutin vnb Burgern qu Liffenig pubn liebin gutrumin recht und rebelichin vorfoufft habin bar pormerf bolin ofinmenbig liffenia an bem maffir gelegin mit eafern mefen bolkirn pufchin ond allin andirn finen nucgegin fruchtin wirbin und egugehorungen alg wir bag big ber gehabt habin, por bribunbert und fechcig fcog grofichin, die fie une begalt und wir bie in uns und ung berichafft nucy und fromen fontlichin gefart und gewand habin, und habin baffelbe vorwerf mit finen gubehorungen ben gnantin vnfirn Burgern und ber Stat qu liffenig qu epnen rechtin engen gegebin und gelebin, algo bag eg nu furbafmer cau ftat rechte legin fal, ond one Burger mugin bas in ire ftab arbeiten abir bie

caubehorunge off clinfe iren mitteburge bin laffin, abir bie furbag porerbin, und iren und ber Stat fromen bamitte fchaffen, als fie bas nach bem beftin irfennin, were abir bas fie pmanbe pff bas vorwert abir vff bie czubehorunge ferzegin . worben, bie folben vne unfin erbin und nachfomen qu binfte und caugebote ficgegen alg ander lute in ber pflege qu liffenig gefeffin, Duch fullen Die fels bin pufir Burgern une und pnen erbin und nachfomen alle Jar off Cente malburgen tag enn fchog und off fente michile tag ouch enn ichog grofchin von irem Rathufe vff ung Glos liffenig bauon qu ginfe reichin und gebin, und liben und gebin ben anantin unfin Burgern und ber Stadt cau liffenig bag pormerf und bie caubehorunge fo cau engen, beg cau gebruchen cau ftat rechte cau haben omb cginfe bin gu laffen, abir fuft cgu beftellen und cau befergen nach irem bestin in allir maße alg obingeichrebin fiebet gnebiglichin mit bifem brieffe, bes cyu orfunde habin wir ung furftliche Infigel an bifen brieff wiffinclicin laffin bengin, bie bie fin geweft und fint gerguge, bie geftrengin ung liebin getruwin Er Offe von Stimin, Er Sugolo von Sclinicg Ticyman pon Grunrobe und ander lute anua ben mol ift cui alouben Gegebin gu Grome Rach gotie geburte virgehinbundirt 3ar barnach in bem britten Jare am neftin fritage por Gente Somon und Juben tage.

# 4. Berordnungen über bie Bererbung von Tragnis.

Dem, was wir bereits Seite 53 über die Bererbung bes Borwerfs Tragnis mitgetheilt haben, fugen wir noch folgende landesherrliche Berordnung bei.

Un ben Schöffer Benedict Stauden und Oberforfter Trieboln in Colbis.

Bon Gottes Gnaden Auguftus, herzog ze und Chieffeit ziebe getreuen, wir haben unfern auch lieden getreuen dem Rath und Gemeine zu Leidenig mit allen Gekäuben und dazugehdernden Acketun, Wieferwachs, Garten, das hold dem Rechtun, das holdstein und der bei dem wiften hopfenderze und den Alah, so der Kosend genennt wird, gusamt der Trift und huttung mit dem Rindelich, der Geschen, auf bemeiern Gitten mit dem Rindelich und der Wieder, auf bemeiern Gitten mit dem Rendelich gefehren, auf bemeiern Gitten mit dem Rendelich gefehren genennt wird, auf dem Bendelich gefehren geschlich gesch

lich verfauft, wie ihr aus gebundenen Rauf Brief, fo wir ihnen barüber haben fertigen laffen, Lefenbe ju vernehmen begehren, berowegen auch biermit befehlen, bu Schofer wollft von folden Rauf Brief Abichrift im Amte behalten, und folden neben unfern Briefen ine Amtbuch verleiben und ben bemelben Rath ben perfiegelten und Unterfchriebenen guftellen und ihnen barauf ben Sag Bhilipp und Jacobi fold verfaufft Borwerf mit feinen ausgebrudten Bugeborungen Inbalt ber aufgerichten Raufe-Berichreibung. murflich einandworten und Diefelben famt ben Gebolt nothburftia und rechten vereinen, bem Rathe auch bas nieberaeichlagene Sola auf ben Benanden Studen folgen lagen, ba es allbereit Berfauft ihnen bas Gelb bafur ju ftellen und in ber Ueberweifung und Ginandwortung, alle Bugeborenbe Bferbe und Sandbienfte und mas in ber Bererbunge Berichreibung nicht Rahmhafftig gemacht, Une unfern Erben und Rachfommen und unfern Uint Leignig vorbehalten und ausgieben, bieran gefchicht unfere Deinung Datum Schwartzburg am Tage Bbilippi und Jacobi ao. 1559 Aug. Churfürst.

Much ift noch vom 3. 1564 eine Urfunde vorhanden, betreffend bie "Muffebung ber Frofindienfte ben bem Borwergt Tragnit und

verwandlung in Belbe," ale:

Bon Gottes Gnaben Auguftus, Bergog zc, und Churfurft, Thun fund und befennen mit biefen unfern Briefe gegen maniglich por une unfre Erben und Rachfommen, Rachbem bie Ginmobner nachwerzeichneter Dorfichaften welche in unfern Umt Leienig' gehörig, von Altere ber jum Borwerfe Tragnis und ben bagu gehorenben Bormerte Relbern, auch Rraut Garten und Ruben ganber, mit ben Bferben und Sandbienften fo oft foldes bie Rothdurft erforbert und wie ben einem jeben Dorfe inebefonbere biernach folget zu bienen verbunden und ichulbig geweßen. Bir aber aus erheblichen Urfachen mit folden unfern Bormerge gu Erganit Beranderung gemacht und baffelbe unfern lieben getreuen ben Rath ju Leignig, jeboch nicht anbere benn fur gemeine Burgericaft erblichen um eine beftimmte Rauf Summe laut unfer barüber gegebenen Raufe Berichreibung, verfauft und verichrieben, bag wir folche Bferd und Sandbieufte ju folden bas Borwerd Tragnis Rothburft nunmehro ferner nicht bedürfen, Diefelbige uns und unfern Grben und Rachfommen ausgariggen und porbehalten.

Und obwohl beruhrte Frohn Leute fur folden ihren Frohndienft, bieber ein Dienft Gelb ine Umt perrichtet und foldes nicht erblich fonbern wiederruflich, welcher halben une fren geftanben, bas Gelb ju nehmen ober aber bie Dienfte ju gebrauchen wie wir benn biefelben ju Beftellung bee Aderbaues ju Bommlit biefe jur Caam Beit gebraucht und folde Bferbe und Sandbienfte mit ber leuten guten Billen und verjamortung, auch auf ihr vielfältiges gefchehen unterthanigft Anfuchen und Bitten, wie fie in ben Borwerd Tragnit ju leiften foulbig gewefen in ein namhafftig Frohn und Dienftgelb erblichen verandert und vermanbelt, baß von nun an und binforber aus ieben nachverzeichneten Dorfe folche Dienfte ungeacht wie bie biefelben burch einander geleiftet und verrichtet, jahrlichen mit Gelbe abgetragen und fold neu Frobn Gelb in unfer Umt Leienig erlegt werben follen, wie wir ihnen ibren Erben und Rachfommen und Rolgern, ben folche Bferd und Sandbienfte wie die bei einen jeden Dorfe namhafftig folgen, Die fie mit Gelbe abgutragen benothiget, in ein namhafftig Grobn und Dienft Geld unwiederruflich und erblichen verandern und verman-Remlich haben 52 Bfluge Frohner alles Formerg Binter Commer und Brachfelber, auch Die Rraut und Ruben ganber pflugen und ftargen, auch ben Dift auf Die berührten Bormerte. felber und bas Beu und Grumb, alles Getreibe fo viel begen bes Orte erwachfen nebenander aus und einführen mußen und find in iebem Dorfe Bfluge aufbracht worben wie bernach porzeichnet Ramentlich

| 7 | Alten Sof  | 5 Beierebe |
|---|------------|------------|
|   | Bodelwis   | 4 Clennen  |
| 2 | Doberquis  | 3 Dobernit |
| 4 | Gornia     | 2 Seidorf  |
| 4 | Raundorf   | 7 Raunhof  |
| 4 | Nidolfdwia | 3 Zeichwig |

Summa aller obbescheiebenen Pflüge Kröhner fo ju ben vererbten Borwerk Tragnig zu dienne fallulbig gewesen 52. Die shaben bewilliget vor solche Gorwercke Krohn und Dienste, aus seben Hofe und Gute, barauf berührte Pflüger gewohnet, ungeachter wie sie gespannen jähelichen erblichen und unausprücken in unser Annt Leibnig

48 gr. - ju entrichten, macht 41 Schod 36 gr. ober 104 Thir.

Bolgende Eger und Anspanner haben in und außerhalb der Saamgeit der vereröten Borwerf Tragnig Kelder in der Rühre, auf den Saamen jedergeit unteregen, dem Rüft, so viel man des in die Kraut und Hopfgaften bedarf, auch alles Küchen und Keuer Holg für das Borwerf sühren missen. Und sind die Joben Dorfe Gger und Geschärt außtracht worden wie sier solgen nehmild.

9 in Brofen 5 in Bortewig 1 " Kleinpelsen 5 " Großpelsen 4 " Lauschlau 6 " Minfewig

2 " Roba

4 " Meinig 4 " Benbishain

Summa aller obbeschriebenen Ege Brohner, so zu ben vererbten Borwerg Eragnit zu bienen schulbig gewesen 41. Die haben ber williget vor solche Borwerte Brohne und Dienste aus ieden Gute barauf berührte Eger und Frohner gewohnt ungeachtet auch vie sie gehannen, jährlichen und unausschieden in unser Amt Leibnig 24 ar zu rechten.

macht 16 Schod 21 gr ober 41 Thir.

Rachverzeichnete gween Pfredner im Dorfe Gorschmit, mit Rachmen Moris gieber und Baul Genig, haben einer nach Salz in
Salle sabren, dem hat man 5 gr und 1 Schfl Jafer in die
Frofine geben. Der andre aber so oft es von nöthen, das Spisitift vom Sollogie im Borweret sübern migen. Die hoben ber
willigt aus jedem hofe oder Guthe für ihre Frohne obgedacht,
iabeilch, erblich und unauffelich in unfer Unt Leibnig jeder 48 gr
Dient Geld wur erlofen

macht 1 Schod 36 gr ober 4 Thir.

Sierneben, haben nachverzeichnete Dorfichaften Sand Frohner gut folden vererbten Borwert Tragnig allerfer Sandarbeit, was ihnen aufterleget fibm mußen, das Seu, Grumb auf bes Borwerts Wiefen und Werbern, hauen, rechen und Schobern, die Jopf Gatte und Febrer, Jaunen, Craben, gehen, und raumen, und aus jedem Dorfe in der Angabl ausbracht, wie folgen nehmlich er nehmlich

ort angul andertugt, ibr logger irojamen 3 Alfenhof 4 Beieredorf 4 Kleinpelsen 1 Csennen 6 Böctewig 1 Bodeswig 4 Dobernig 3 Dobernig 4 Görnig 4 Großpelsen 3 Sexborf 4 Mintroia 6 Laufchfa 6 Raunborf

5 Raunbof

2 Quedbain

6 Seifereborf

20 Benbishgin.

2 Befchwia

Summa aller obbeschriebenen Sand Frohner fo gu ben vererb. ten Bormert Tragnie ju bienen ichulbig gemefen, 88. Die baben bewilliget por folche Borwerfe Frohne, ans jeben Saus und Butlein barauf hinterfaßen gewohnt jahrlich, erblich und unaufhörlich in unfer Umt Leienig ju reichen

- 12 ar. macht 17 Schod 36 ar. ober 44 Thir. Die Summe biefes neubewilligten Dienft Gelbes macht

70 Schod 12 ar ober 193. Thir. -

Sold Dienft Gelb barein ihnen bie obbefdriebenen Bferbe und Sanbbienfte fo fie aum vererbten Bormerfe Eragnia ju leiften iculbig gewesen, und mit ihren auten Billen barein verwandelt bas auch bermaßen jahrlichen, erblichen und unaufhörlichen gu geben bewilliget und jugefaget haben Die Ginwohner obbemelbeter Dorfichaften jeber befonber jabrlichen auf zwo Friften ale halb Oftern biefen Termin bes 65. Jahres erftlichen angufahen und ben anbern balben Theil auf Dichael folgenben und alfo forter. alle Sabre emia und erblichen, gegen Griaffung ber obberührter Borwerte Dienfte, auf bemelbe amo Friften in unfer Umt Leibnig unfaumig zu entrichten anbeischig worben. Muf folde ibre Bewilligung vermanbeln wir ben Ginwohnern obverzeichneter Orts Dorfichaften folche ichulbige Bferd und Sand Dienfte in bas bemelbe Frohn und DienftGelb biermit Rraft biefes unferes Briefes ewig und unaufhörlichen alfo, baß fie ihre Erben und Rachfommen und funftigen Befiger ihrer jegigen Buther mit ben oben ausgebrudten Bormerde Dienften von und unfere Erben unb Rachs fommen ferner nicht belegt, fonbern bavon erblichen gefreiet und erlagen fein und bleiben follen. Singegen eine iebe Dorfichaft besonber jugefagt und verfprochen por fich ihre Erben und Rachfommen und Befiger ihrer jegigen Guther obbefchrieben Dienft und Grobn Belbes wie foldes bierinnen ben jeben Dorfe fonberlich verzeichnet worben ift jahrlichen und jebes Jahr befonbere auf bie beiben obbemelbeten Friften unverzuglichen , unverminbert, in unfer Umt Leienig ju entrichten, foldbes untereinander

ingemein auszubringen und unerforbert auf Die gefälligen Friften, in folch unfer Amt ju antworten. Und befehlen barauf unfern fegigen und funftigen Amte Schöfern unfres Umte Leienig, ober wie Die Umte-Befehlshaber bes Orte in Bufunft mochten genannt merben, Die Ginmobner obbeichriebener Dorfichaften ibre Erben und funftiger Befiger ihrer jegigen Guther, Davon folche Bormerfe Frohne ober Dienft hiervor geleiftet worben fenn, ferner bamit nicht ju belegen, fondern fie berer gegen Entrichtung bes bewilligten und obberührten jahrlichen Dienft Gelbes ganglichen zu erlaffen und zu befreien, und fie bei folder unferer Beranderung bes Dienft Gelbes erblich bleiben ju lagen, fie auch baben ichusen und handhaben. . Doch haben mir une unfern Erben und Rachfommen ben folden Lenten Die Lanbfuh. ren . 3agb . Bau . und Die andern unferm Amtebienfte fo bem Bormert Tragnig Dieufte nicht anhangig, bei ihnen und ihren Rachtommen ausbrudlich vorbehalten und ausgezogen, bie fie unverschabet biefes bewilligten neuen Grobn Gelbes neben ben anbern unfern Umte-Dorficaften unwiederfprechlich leiften, und fic von ben andern nicht fondern, noch ausgieben follen; Bie benn in biefer erblichen Beranberung allein bie Dienfte fo mit ben Aferden und ber Sand ju bem pererbten Bormerfe Tragnia geleiftet worben, wie ben jeben Dorfe oben nambaft gemacht, genennet und begriffen fein follen.

Treulich und sonder Gefährte, dos ju Urkund und mit eignet Hand unterscheieden und mier Secret wissentlich sienauf benden lassen. Gescheien und gegeben zu Dresden am Tage Michaelis das war der Neun und Iwanzigste Monats Tag des Septembris nach Ehrlit unser lieben herrn Gebund 1564.

Augustus Churfürst.

#### 5. Urfunde über bie Erwerbung ber Gerichte in ben Borfabten.

Die altere Beschichte berichtet barüber folgendes:

"Den 26. Robr 1654 erlanget der Stadtrath vom Churfulft Ichaun "Gerog I. die Obere und Erdgerichte wieder auf die Borftadte der "Reitenforge und ettliche Sauferlein am Schlosberge vor dem Rie-"Derthore um 12 fl. jährlich Bachtgeld, jo ihm A. 1626 ind Annt "eingelogen worden. Darauf werden am 26. Dechr auch dem Rath "vom Amt-Schöffer Math. Braum jun. solche Ober- und Erbgerlichte "über gemeine Stadtsluren, Reusforge und theils Schießbergern vie- woer übergeben; und verechtet der Rath benen Bürgern in und vor der Clabt 6 Biertel Bier. Auch soll von Rath sich gegen die Bürgender bieferwegen in Lehngesche nichts zu nehmen reversitt haben." Die völlige liebereignung endlich erfolgte im 3. 1673, laut folgender Erborerscheldung:

Bon Gottes Guaben, mir Johann Georg ber Anbere, Bergog ju Sachfen Julich, Cleve und Berg, bes heiligen Romifchen Reichs Era-Maricall und Churfurft, Landgraf in Thuringen, Marggraf ju Deigen, auch Dber und Rieder-Laufis, Burggrafe ju Dagbeburg, Graf ju ber Darf und Ravensberg, Gerr ju Ravenftein Bor Ung Unfere Erben und Rachtommen Uhrfunden und befennen, bag Bir unfern lieben getreuen bem Rath gu Leienig, auf ihres beichehenes unterthanigftes Suppliciren, Die big anbero Bachte Beife innen gehabten Dber- und Erb-Berichte auf benen Borftabten ber Reuenforge und am Schlogberge, fo mobl allen ber Stadt ju beborigen Relb-Butbern und Alubren, wie auch Die Dber-Gerichte über bie Sauferlein am Lichtenberge, und Eragniter Bormeras-Grunden um 300 Gulben Meifinifcher Behrung, ganger Bieberfauffe Summa, ale 200 Gulben alfobalb baar, und bie übrigen 100. Gulben funfftige Dichgelie Defe au bejahlen, wiederfauflich überlagen und verfchrieben, Thun auch folches hiermit in Rrafft biefes bergeftalt und alfo: Daß ermelbter Rath und ihre Rachfommen biefe Gerichte, wie es Bieberfauffe Recht und Gewohnheit ift, innen haben, befigen, und au ihrem Beften genießen und gebrauchen, barben aber fculbig fein follen, felbige wie es gegen une und im Stande Rechtene ju verantworten, au administriren, auch fo fern Une ober Ihnen folder Biebertauff ferner nicht anftanbig mare, auf porbergebenbe balbjabrige Mufffundigung, und bagre Bieber Bezahlung ber 300 Gulben fo balu nweigerlich abzutreten, maßen benn wir une nicht allein bas Jus retrovenditionis, fonbern auch bie Jura Superioritatis, fo wohln Die Leben, Folge und Steuer, auch alles anbere, fo ber Landes-Rurftlichen Sobeit und Regalien fonften anbangig, besgleichen bie volle Bothmaffigfeit in Sachen Unfere Umbte Befugnie betreffend, ausbrudlich reserviren. Und befehlen barauf unfern jegigen und funfftigen Saupt - und Ambie Leuten, Unfere

Ambts Leibnig, auch wie sonften sübrosin die Befehlächhaber batelbß genemet werben möchten, fie wollen offt besagten Rath bei bem Gebrauch biefer ihnen Wiebertaufflich verschriebenen Dberund Erdgeridte gerubig saßen, umb barben wieber manniglich bis an Und gebührend sehigen umb handbaben, quch doß fit solcher vorbebeuter maßen verwalten mögen, ein fleißiges Auffehen halten. Uhrfundlich ift von Und biefe Wiebertauffe Verschreibung, eigenhähnig vollenzogen umb mit Unsern Cammer-Seoret bebruckt worben, So geschehn zu Schueeberg am 26. Julii nach Christiunsfers Ersöfers und Seligmachers Gnabenreichen Menschwerbung um Gebutch, im 1697sten Jahre.

Iohann George Churfürft. Chriftoph Dietrich Bose. Ioh. Georg Zimmermann Seoret.

### 6. Urfunde über bas Collaturrecht bes Ctabtrathes.")

Die hierauf bezügliche Urfunde lautet:

Emir bernachbeidriebene bes Durchlauchtigften Sochgebohrnen Burften und herrn herrn Johannfen Bergogen gu Gachfen zc. zc. 2c. perordnete Visitatores ber Rreifie ju Sachien und Orte Deifien. mit Ramen Buft Bonas, b. S. G. Doctor, Brobft ju Bittenberg. Baftian von Rotterisich, Amtmann gu Bitterfelb, Memus pon Saubis. Benebictus Bauli ber Rechte Licentiat, und M. Bolfgangus Bug, Pfarr ju Colbis, Uhrfunden allermenigl. und befennen in Diefem Brieff. Rachdem fich langwierige Gebrechen, amifchen bem Rlofter Buch an einem, ber Erbar Maunichaft, Rhabe, Ginwohner, und ander eingepfarrte Gemeine Berfammlung bee Rirchipiele au Leienig, Die Bestallung ber Bfarre, und bemfelben jugehörenden Guter halb, andere theile, irrige gehalten, In welchen hochgebachten Unfern gnabigften Berrn, bem Churfürften manchfaltig verbor, und fürgewandte Gutliche Sandlung unfruchtl. entftanden, und Une nach beichehener aller theil und ibrer Grunde, Immagen Die allenthalben fur G. Churf, an, lett verordneten Commiffarien einbracht. Rachbem G. Churf. Gn. ber Schrifftl. Bericht weiter jugeschidt, and Bevehl und Dacht

<sup>\*)</sup> Bergl. G. 79.

geben, bas Bir von nach nothburfftiger Bewegung einer Beijung und mechtigen Ausspruchs nach Enfern billigen ermeßen an ftatt Gr. Churf. Gn. vereinigen wolten.

Demnach Beifen und fprechen Bir aus crafft empfangenes Berehle und jugeftalter Dacht, auch aus billigen Briaden und Bebeufen, nach Gelegenheit ber Sache und ihrer Bmbftanbe, bas ber Umtmann au Leienig, von wegen bee gand Bolfe, famt bem Rabbt, 4 Biertelemeiftern, und 2 Relften fo Die Gemein bargu ausschießen und verordnen wirdet, ju jederzeit Dacht und Recht haben follen, Ginen Bfarrer ju erwehlen; und benn Bufern gnabigften Beren bem Churf, ju guter Berbor und Brobe feiner Befchidlichfeit angeben, und fürftellen follen. Belcher fo burch S. Churf. On. ber Lehr und Lebens taglich erfanudt, und bem Bermalter ober Dberften bes Rloftere berhalb Bevhel gethan wird, foll ihme bie Bfarre von bemfelben gelieben, und mo barinne Begerung vermerft, bannoch folche unfere anabiaften Berrn approbation und julagung feiner Berfon, an ftat ber Belehnung gehalten werben. Burbe aber auch zwenung fürfallen, und fie fonnten fich ber Babl in einer Monate Frift nicht vereinigen. Co thun wir Bnfern quabigften Serrn Die Dacht fürbehalten, baß G. Churf. On, Chriftl Bebenfen bem Bolf jum Bfarrer geben muge, welcher, ber alfo eintrachtiglich gewehlet, ju gelagen, ober gegeben, fur einen Befentlichen Bfarrer, ben allen Gefellen, Binfen und Guthern ber Pfarren, bem Amtmann ober Schofer ju Leifnig geschütt und gehandhabet werben foll.

Rachdem wir auch befunden, daß die Erhüud, Zinnie, Gefelle und Gilige fo im Inventacio der Pfarern defrieden, und mit unfern Beischafften beglaubigt, für bieser Irrung allein jux Pfare gebrancht, So erkennen, weisen und iprechen wir, daß dieselbriger beischen Schreiber der Pfarern zu Leidnig ohne einige Berpensinitung, die wir als eine unbillige Ertensson zügziglich ausschen, erwisslich bleiben und dem Arrere vom Absete desenberen der Berenwalter, sein eintrag aber Bersinderung darin geschen foll - ulterhundlich mit Unsern pfligetrudten Beischafften besigett. Geeschoften zu Leife Montage in den Pflingsferentagen A. Dom. 2806. Reum- und Janusig, N. (soc.) C (cit) 1 (ina.)

Diefer Ermahlung halber reversirte ber Rath A. 1606 fol-

genbes :

Bir Burger und Rath d. St. Leisu. thun fund und betennen hierenit, bennach Irrungen vorgesätlen, wegen Bestung ber Pfaren allbier, und aber bey und bem ben Aufe fich unfangsten unversehne ein alter Ausspruch befunden: Daß von wegen der eingeplarten Dorffchaften, ber Anntwann, und wir, ber Rath neben Wierteldweiftert und Musishup wegen der Gemeine allbier eine Person au erweblen, und folde der hohen Derigfeit jur Brobe ihrer Geschicklicheit vorzuhellen, davon wir aber für bek seine Wisfunfahaft gehabt. Alls verreverstren wir und hiermit, da in Jufunft die Pfarer allbie wieder verledigt werden sole, der Anhalts oberührtes Ausspruches mit der Wahl versahren, und ber Anntann davon keines Wegens ausgeschloßen werden solte. Die Kuntum in gemeiner Stadt-Insiged bestegelt, geben den 23. Vunil A. 1666.

Roch im Jahre 1617 hatte auf Grund obiger Berordnung de ao 1529, der Stadtrath das Recht der Denomination und Prösentation, allein späterhin — man tennet weder Zeit noch Beranlassung — ist er desieden vertustig geworden und geblieden.

# 2. Berühmte, ju Leienig geborene Danner.

Wenn "bie Statte heilig ift, die ein großer Mann betrat", so ihr wohl unfere Pflicht, berjenigen in Leidnig geborenen Manner gu gebenfen, beren Leben an ihren Zeitgenoffen nicht spurlos vore überging, sondern in der Erinnerung der Rachwelt sortlebt. Wir beschaften und dierdei aber ausdrücklich auf solche Manner der Berg an gen geit, deren Wirten entwober der allgemeinen Gegeschiede angehört, oder für Leidnig besondert segendreich wurde. Bu siehung: Mannern gehört vor Men in beider oden angedeuteter Besiehung:

Beter Bienewis, in lateinischer Umwandlung fpater Apianus. Wir ergangen bier bie bereits oben G. 16 und G. 284 über biefen berühmten Mann gemachten Andeutungen. Beter Apia nus, um ben weltgeschichtlichen Ramen zu brauchen, war zu Leisnig im Jahre 1495 geboren, wo sein Bater Burger und Schuhmacher war, zugleich aber auch ein schones Gut zu Tautenborf bejaß. Ein alterer Gefchichtichreiber berichtet über feine Jugenb:

"Er ift ju Rochlit aufergogen, ond in berfelben Schule inftituiret, aus melder er auch alebalb nach Ingolftabt fommen, wie Deldior Mathefius annotiret, welches alfo jugegangen: Er bat fich mit feinem Bruber ohngefahr veruneiniget, und benfelben mit etlichen Borten fo febr beleidiget, baß er nicht ficher fur ibm gemefen, berbalben er ihm auch aus bem ganbe entwichen. 3ft ihm aber folder abzug nicht weniger ersprießlich und nut gewefen." 3m Jahre 1516 bezog er bie Universitat Leipzig und wurde im 3. 1524 Brof. ber Mathematif und faiferl. Aftronom ju Ingolftabt und blieb auch bafelbft, obgleich man ibn, unter Buficherung hobern Behalte, nach Leipzig, Tubingen, Bien, Babua und Ferrara berief. Raifer Rarl V. jog ihn an feinen Sof, ließ fich von ihm in ber Aftronomie unterrichten, beichenfte ibn faiferlich, g. B. erhielt Apian fur ein bem Raifer gewidmetes aftronomiiches Berf nachft ben Drudfoften und bem Abelebrief, noch 3000 Ducaten, und erhob ihn nebft feinen Brudern, von benen brei namhaft gemacht werben, ale Gregor, Ricolaus und Georg, mit ihren Erben im 3. 1541 in ben 2belftanb. Der von Raifer Rarl V. ausgestellte Abelebrief ift in mander Sinfict fo merfmurbig, bag wir ibn bier mittbeilen :

"Mit Garl ber Kimfte von Guttes Gnaben Komifcher Ravier, un alen Zeiten Webrer bes Reichs, König in Germanien, Cafillien, Arrufagmien, Grain, beiber Sicilien, Jerufalem, Jungarn, Dalmatien, Eroaten, Navarra, Grannaten, Taleten, Balen, Gutten, Majorca, Offpalis, Sarbinien, Ceruba, Gerfica, Murain, Girmus, Migarbien, Migafeien, Gibrallar, ber Gannarischen und Indianischen Algafeien, Gibrallar, ber Gannarischen und Indianischen Influin, umd ber terrae firmac, ves Oceanischen Metres, Erghergog zu Orsterreich, Gergag wurgunet, zu erstenfangen, zu Vordamien, zu Seinere, zu Anteien, zu Kenberten, zu Enteren, zu Enteren, zu Knecken, zu Knecken, zu Knecken, zu Knecken, zu Linduschen und Wästermbergf, Grasen zu Jabeburg, zu Mahren, zu Respateiten und Wästermbergf, Grasen zu Jabeburg, zu Mahren, zu Tepot etc.

Befennen öffentlich mit biefen Brief und thun tund aller manniglichen, wiewohl Bir aus Rom. Repfert. Sobe und Burbafeit, batein uns ber Allmächtige, nach feinen Gottlichen Billen gefeht bat, auch angebohrner Gite und Milbigfeit allegeit geneiat fenn, aller und Reglicher Unfer bes beil. Reiche Unterthanen und Betreue, ehrmurbig aufnehmen und beftes au betrachten und au forbern. So wird boch Unfer Repferl. Gemuth mehr bewegt benen Unfere Repferl, Buab und Bunft mitgutheilen, und Gie gu hobern Ehren ju erheben, burch berer Schidligfeit, Bernunft und Runft, Unfer und bes Benl. Reiche Ehr und lob ausgebreitet und geehrt murbe, und die fich allezeit bei Une und bem Benl. Reiche in getreuer und gehorsamer und emfiger Dienstbarfeit fur andern gutwillig erzeiget und bewiesen, Wenn wir nun gutlich angeseben und mabre genommen, folche Chrbarfeit, Schidligfeit, Tugend, Runft und Erfahrung, und furnehmlich in Mathematica und Astronomia, darin ber ehrfame Belahrte unfer und bee Reiche lieber getreuer Beter Benewis genant, Apianus, von Leisnigt, ordinar Lefer auf ber boben Schuel Ingelftabt por Unfer Repferl, Dapft, angezeigt und berühmbt wird, auch bie getreuen angenehmen Dieufte, hochfleißige Arbeit und nuglich Berf etlicher funftlichen Bucher in Mathematica, bie pormale nie gemacht noch gefeben worben fenn, fo er Une und bem Senl. Rom. Reiche ju Ghren und unterthanigften Gefallen, auch gemeinen Rus und allen Liebhabern berührter Runft Mathematica zu Gute gemacht, und öffentlich zu Latein und beunich in brud ausgeben laffen, bat a. fur und fur in taglicher fleißiger Ueuung, ift Une barumb auch, bamit er und andere fur an. Une und bem Reiche befto fleifiger begierlicher ju bienen , auch fic bee gemeinen Rugens ju befleißigen gereitet werben, fo haben wir mit wohl bedachten Duth, guten Rath und rechten Biffen benfelben Betro Apiano fein alt Bappen und Rleynobt, bamit er biebevor von Une begabet und verfeben worben, geenbert, gegiebret und gebegert, auch 36me und umb feines Berbienftes Billen, Gregorien. Ricolaufen und Georgen Benewigen feinen Brubern gegonnet und erlaubet, und von neuen gnabiglichen verlieben und gegeben baben, bafelbe nachgeschriebener Gestallt ju fuhren und ju gebrauchen, mit Rabmen, einen gelben ober golbfarben Schild, ftebenbt barinnen aufrechtes in einen blauen ober lafurfarben roth unten ober gefcbibten Gewolf ein fcmarger Abler mit zwenen Ropfen, aufgethanen Blugel, ausgebreiteten Schwang, ausgeredten gugen, gelben Schnas bein und Rlauen, und ausgeschlagenen rothen Bungen, Die Ropfe mit gelber ober golbfarben und ichwargen Belmbeden gegiehret, barauf eine gelbe ober golbfarbene Ronigl. Crone mit entfpringet, ba-

\* 1.6 0.14. 7.

raus ein ichwarger Abler in einen blauen Bewolf, allermaßen wie ein Schild geschicft, und bem fold Baben und Rlennobt mitten in bis unfere Renferl. Briefe gemablet und mit farben eigentlich ausgeftriechen, Gennb fie auch in ben Standt bes Abels, ber Recht Colen gebohrnen Lebens Torniere Genogen und Rittermagigen Ebelleuthen, erhebt, bargu gewurdigt, geschopft, geabelt, Ebel gemacht, und Sie ber Schaar, Befellichaften und Bemeinichaften Unferer und bes Sepl. Reiche, auch unferer Grblichen Fürftenthumen und ganben recht Ebelgebohrnen Lebens Tourniere Genogen und recht rits termabigen Chelleuthen geboren maren, Bir laffen auch biermit gu, und geben ben Benandten Betro Apiano und Georgen ben Benewiten feinen Bruder und ihren Geben biefe Unfere pollfommene Dacht und Gewalt, baf fo fie über furt ober über lang einen Gie ober Schloß übertommen ober von neuen erbauen wurben, es fen Erb, gebn ober eigen, bei ihren fetigen Bunghmen bleiben, ober benfelben fallen laffen, verenbern, verfebren, ober aar abthun, and benfelben Gis und Schloft einen anbern Erblichen und Abel. Bunahmen, nach ihren Billen icopfen und geben, fich bavon und bagu nennen, fcbreiben, und folden neuen Bunahmen in allen und jegliden mit ihren Reben, Schriften, Situln, Infiegeln, Sanbeln und Beidaften, nichts bavon ausgenommen, allein ober mit ihren ies Bigen Bunghmen gegen manniglichen brauchen mogen. Mir geben ihnen auch ju bemfelbigen ihren Gis ober Schlof hiermit alle bie Brenheit, Gnaben, Privilegia, Bortheilen, Bertligfelten, Recht und Berechtigfeiten, wie gewöhnt, andere Ebel ju ihren Giben und Schlo-Bern von Une und Unfern in hepligen Reiche und unfern Erblichen Fürstenthumen und gaubern haben, fie follen und mogen fich auch berfelben Gnaben, Frenhenten, Privilegien, Bortheilen, Gerechtigfeis ten, allermaßen baru gebrauchen, ale ob wir bie bierin mit lautern Borten specificiret, und ausgebrudt hatten, baran Gie auch Riemanbe perhindern noch irren foll in feiner Beife. Ferner thun und geben wir ben genannten Betro Apiano, auch Gregorien, Ris tolaufen und Georgen ben Benewißen feinen Brubern, ihren Leibes Erben und berfelben Erbens Erben ihres Rahmens und Staubes pom Geburth, Schild und Selm biefe Gnabe und Rrenheit, fo oft fie Berluft, baß fie 3hr Befen ober Sauflich Bermogen in Stab. ten, Martten, ober anderen offenen Fleden, fo in ben bent. Reiche gelegen fein, haben wolten, baß fie benn in biefelben, Stabte,

Darfte, ober gleden gichen und barinne frey figen follen und mogen, es begebe fich benn, bag biefelbe in folden Stabten, Marften, ober Fleden liegende Guther, fo in Die Burgerliche Mittheilung gehoren, tauffen, bavon follen fie fculbig und gebunben fenn alles bas ju thun, bas andere Burger bie bergleichen liegende Guther has ben, ju thun ichulbig fepub. Gie follen und mogen auch fo offt und wenn fie verluftet, mit allen bem fo ihnen jugeboret, aus bemfelben Stabten, Darften ober fleden in andere Enbe gieben, ob auch die berührten Stadte, Martte ober Meden von Une ober Unfern Borfahren, für folche Fren-Bobnung ein ober Ausquaf Privilegiret ober gefrenet, ober bas fonft in guter Bemobnbeit batten niemandt bei ihnen figen ober mohnen ju laffen, er fen benn mit bilrgerlicher Bflicht verwandt, wollen wir baß folche erlangt- ober gegebene Frenheiten, ftatut ober Gewohnheit ben gebachten Benewisen und Ihren Erben und Erbens Erben, wie porftebet, an birfor Unfer Gnabe und Freybeit ohne allen Schaben und Rachtheil fenn, und fie in biefen Fall in feinerlen Bege gu einigerlen Befcmerung nicht binben foll, boch foll biefe Unfere Brenheit und Gnabe benfelben Stabten, Darften und Rleden in anber Rege in benfelben ihren Freiheiten, Statuten und guten Gewohnheiten auch unvergriffen und ohne Schaben fenn, und alf bierpor genanten Betro Apiano mit Frenheit bes Rothen Bache begabet, geben wir auch folde biermit aus fonbern Onaben obgemelten feinen Brubern alfo, bag fie und ihre Cheliche Leibes Erben, wie mehr gemelt ift. nun binfur in Ewigfeit in allen und jeglichen ihren Befieglungen. Inflegeln, Bettichafften, fleinen mid großen gegen allermanniglichen, ja mas Burben, Stanbes ober Befens, Diefelben, Riemand ausgefchloßen, Roth Bache gebrauchen, und iheer Rothburft und Befallen nach bamit befiegeln und Bettichafften mogen, alles von allermanniglich unverhindert und gur Sandhabung ber berührten ihrer Frenheiten und Rechten nehmen, wie fie mit fambt ihren Schlößern. Rleden, Saaben und Guthern liegenden und fahrenden, Die fie jeno baben ober funfftig überfommen, und allen bem, fo ihnen quaeboret und ju Berfpruch fteben in Die Emigfeit in Unfern und bes Senligen Reiche besonder Gnade, Privilegien, Ehren, Burben, Bortheilen, Gewohnheiten, Rechten und Gerechtigfeiten haben, fie auch allen Enden und Stadten fren gebrauchen und genießen follen und mogen, wie andere fo in Unfern und bes Benl. Reiche fonbern Borfpruch, Schut und Schirm fenn, haben, und fich ber gebrauchen und genießen, thun und geben ihnen auch bie porgemelte Gnaben und Frenheiten erheben, murbigen, icopfen, jugefellen, jugleichen, aufugen, fie auch mit ben berührten Standt und Gnabt bee Abele und zu ber Schaar, Befellichafft, und Gemeinfchafft Unfer und bes Sepl. Rom. Reiche Gbelgebohrnen, Leben und Tourniere Genogen und Rittermaffigen Gbelleutben, perlenben, perenbern und befern, und geben Ihnen auch die vorgemelten Bapen und Rlevnobt von neuen, wie obstehet, in allen und Seglichen Ehrlichen redlichen, Abes liden und Rittermäßigen fachen und Befchafften, ju Schimff und Ernft, in ftreiten, fturmen, fampfen, Tourniere, Befteche, Befechten, Ritterfpielen, Feldzugen, Banniren, Gegelten uffichlagen, Infiegeln, Bettichafften, Rleynoben, Gemablten, Fenfter, Begrabnuß und fonft an allen Enben nach ihren Rothburftigen Billen und Gefallen, ju fuhren, auch ben Rahmen eines Gis ober Schloß ju fegen, und fich bes auch ber Freiheiten in Stabten, Martten ober anbern offenen Rleden und freien Abgugen, alles wie obgemelt ift ju gebrauden, empfaben fie auch in Unfer und bee Sepl, Reiche Schut und Schirm auf Emigfeit, und thun Ihnen Die Onabe mit Beffegelung bes rothen Bachs alles von Romifcher Renferl. Bollfommenbeit, eigner Bewegnuß und rechten Wiffen in Rrafft biefes Briefe, und mennen, fegen, und wollen, bas nun furbag binten genant Beter Apianus, auch George, Ricolaus und Gregorn Die Benewigen Gebruder und 3hr Chrlich Leibe Erben und berfelben Erbene Erben, Maune, Frauene Berfohnen fur und fur Emiglich recht Ebelgebohren, Bappens, Lebens, Tourniers Genog, und Ritterma-Bige Ebelleuthe fenn, gebeißen, und von Manniglich an allen Enben, auch in allen Jeglichen Sanbele fachen und Gefchafften, Geiftund Beltlich aljo gehalten, geachtet, geehret, genennet und aeidries ben werben, und bargu alle und fegliche Ehre, Burbe, Gnabe, Frenheiten, Privilegia, Bortbeil, alt berfommen, Statut, Recht, Berechtigfeit und Gewohnheit, auch alle beneficien aufthun, ftifften, Soben und Riedrigen Memtern, Leben, Geift- und Beltlichen ju empfaben ju haben, ju halten, ju tragen und aufzunehmen, mit andern Unfern und bes Sepligen Reiche und Unfer Erblichen gurftenthumen und ganben Gbelgebobrens, gebens. Tourniers-Genogen und Rittermaßigen Goelleuthen in alle und jegliche Tournier au reis ten, mit ihren Leben, und all andere Bericht und Recht gu befiben,

Urthel ju icovfen, und Recht ju fprechen, und barinnen aller Abelichen Sachen wurdig empfanglich fenn, und an allen Enden bargn gelagen und genommen, werden fich auch bes vorgefchriebenen Babene mit ber Begerung und Bierung allenthalben nach ihren Chren, Rothburften. Billen und Boblgefallen fren gebrauchen und genie-Ben follen und mogen, in aller maß ob folches alles von ihren Bater und Mutter und Befchlechten gn benber feiten Erblich auf fie fommen und gewachien mabre, und alf andere Unfer und bes Reiche Recht Epelgebobrnen Lebens, Tourniere Genogen und Rittermaßige Ebelleuthe und bif in Unfer und bes Reichs fonbern Gnabt, Schus und Schirm fenn, folches alles haben und gebrauden von Recht, ober Gewohnheit von allermanniglichen unverhindert, und ob fiche begebe, bag bie genannten Beter Apianus, Gregor, Nicolans und George Die Benemine Gebrubere und ihre Erben, wie obitebet, alle ober etliche aus ihnen iest ober in funfftige Beit ber obgemelten Gaben, Gnaben, Frenheiten ju lagen und rechten gar ober jum Theil nicht gebrauchen ober nugen und genngen, wie fich bas begeben, Devnen, feten und wollen wir boch, bag foldes bem benanten Befchlecht ber Upianen ober, Benemigen an gemelbeten ihren Gnaben Frenheiten und Rechten feinen Mangel, Sinber rung noch Schaben bringen foll noch mog in feinen Beeg, fonbern biefelbige Sinderung alle und iebe beshalben unverbindert ben Rrafften bleiben, und fie fich berfelben nach ihren Inhalt an einer jeben Beit, fo ihnen bas fingen und gefallen will, gebrauchen und genie-Ben follen und mogen, benn wir alles, fo bawieber und alle andere obgemelte Frenheiten, Gaben und Gnaben, Gonnungen, Rechten, und Gerechtigfeiten, wie bie fein und verftanben werben mogen, gebanbelt murbe, ieno als ban und ban als ieno pon obbeftiembter Unfer Renferlicher Dacht, Bollfommenheit und Rechten, Bigen, derogiren, Cassiren, Abihun und vernichten, und gebieten barauf allen und Zeglichen Churfurften, Fürfteu. Beifts und Beltlichen Praelaten , Grafen , Frep-Serren , Ritter-Rnechten , Sauptleuten , Panb-Boigten, Bieg-Thomben, Boigten, Bflegern, Bermefern, Burgemeis ftern, Richtern, Rathen, Rundigern ber Bapen, Ghrenholben, Praesenaten. Burgern, Gemeinden und fonft allen andern Beften und bee Benl. Reiche Unterthanen und getrenen Ernftlich und feftiglich und wollen, daß fie die obgenanten Beter Apianen, Gregorn, Ricolaufen und Georgen Die Benemite Gebrubere, und Ihre Cheliche

Leibes Erben, und berfelben Erbens Erben, bargu ihre Diener, erhalten, Unterfagen und Bermandten Mann und Frauen Geichlecht fur und fur in Ewigfeit ben allen biefen obgeschriebnen Unfer Gnaben, Erhebunge bes Abele, Privilegien, Gonnungen, Chren, Burben, Bortheilung, Berleybung, Recht, und Gerechtigfeiten, Berfpruch, Sout und Schirft fambtl. und fonderlich, ganglich und alle weege, handhaben, halten, ichniben und ichirmen, und fie baran nicht irren ober verhindern, - fondern fie ber aller und Jeglicher auf Dohmftifften, Landttagen, Befamlingen, und in allen und ieglich andern Abelichen Sachen und Sandlungen allenthalben und zu einer ieben Beit obne Einrecht, Auszug, Gintrag ober Berbinberung gerublich genießen, gebrauchen, und ganglich baben bleiben lagen, und bawieber nicht thun, noch bes jemanbes anders ju thun gestatten, in feine Beife, ale lieb einen jeben Unfer bee Reiche fcmere Ungenade und Strafe und bargn ein poen benantlich Funffgig Mart ledigs Goldes gu permenben, Die ein jeber, fo offt Er freventlich hiewieber thate, verfallen fenn folle, balb in Unfer und bes Reiche Cammer, und ben andern halben Theil Betro Apiano, Gregorii, Ricolans und Georgio feinen Brudern ben Benewiten und ihren Erben, und berfelben Erbens Erben, ober iemande andern, wie obstehet, fo bierin beleibiget worben, unabläßiglich zu bezahlen,

Mit Uhrfundt biefes besiegelt mit Unfern Kepferl. anhängenden Infliggd geden in Unfer und bes Reichs Stadt Regenspurg am wangigften Tage bes Monathis Julii. And Gheifte Unfere lieben herren Geburth Funfechngundert und in Gin und Biergigften, Unferd Kepferathums in Gin und Iwangigften, und Unfer Reiche im

Geche und zwanzigften Jahr,

Carolus.

(L. S.)

Ad mandatum Caesareae et Catholicae Majestatis proprium.

Einer der Brüder des Aplanus besaß am Marfte das haus Rr. 180, wo das abelige kamilienwappen noch in den Jahren 1672—1679 zu sehen war. Es wird so beschrieben:

"Solches ift ein Schild, in welchem ein zweifopfiger gefronter ichmarger Abler im golbenen Felbe mit einem blauen Kranze umgeben, und über bem Schilbe ein offener helm mit einer golbenen

on times 6 "

Krone gegiert, ja auch über folder Krone noch einmal ber gwebe fopfige gefronete fcmarge Abler, wie er auf bem Schilbe ftebet; Die Unterschrift ift biefe: "Derer Bennewißer ober Apianer altes Bappen von Carolo V., Großmachtidiften und unüberwindlichften Romifchen Renfer A. 1541 aufn Reiche-Tage ju Regenspurgt, im Benfem aller Rurfürften und Reiche-Stande, vermehret und verbefert. 3a gar in boppelten ichmargen Reiche-Abler, ex specialissima ratione vermanbelt; fo im Spanier-Ruge A. 1547 auch wieber bie protestirenben Churfurften Urfach gewefen, bag bie Stadt Leienig, io bes Betri Apiani, ober Bennemitens Geburte-Stadt ober Baterland gemelen, famt bem gangen Umte, vom Fener und Schwert berer Spanier ift errettet worden, fo ihnen allbereit Breif mar gegeben moeben, wie an foldem Ort notiret, auch mit mehreren and bed herrn Dom-Provites Angebinbe gu lefen ift." - Apian. beffen Familiennamen noch ein Born und Gebolg bier in ber Rabe führt, ftarb, mo er fo ausgezeichnet gewirft hatte, ju Ingolftabt am 21. April 1552, und in feine Brofeffur rudte fein Cobn ein, Philipp Apianus. Diefer war gu Ingolftabt ben 14. Sptbr. 1531 geboren, ging 1549 nach Strafburg, besuchte bann bie berühmteften Sochichulen Franfreiche und übertam nach Batere Tobe beffen Brofeffur ber Mathematif, vertaufchte aber biefelbe, forperlicher Schmache lichfeit balber, mit bem Studium ber Armenviffenicaft, reifte in Diefer Abficht 1557 nach Stalien, wo er bie berühmteften Mergte borte, wiederholte biefe Reife 1564 und promovirte gu Bologna. Rach feiner Rudfehr gab er i. 3. 1567 eine Befdreibung von Baiern beraus, woffir ibm Bergog Albert von Baiern 2500 Ducaten ichenfte; ferner einen tractatus de umbris u. 2. Begen feines Uebertrittes gur evangel. Rirche, 1568, mußte er Ingolftabt verlaffen; benn "ale er einemable ju Ingolftabt hoftig frant gelegen, hat ber Apoftat Staphplus ben G. G. Rath bafelbit gar febr angehalten, bag, wenn biefer Apianus mit Tobe abgienge, er ja nicht in ibrer Stadt begraben moge werben; es fommt aber Apignus wieber auf von feinem lager, und Staphylus fein Wiberfacher ftirbt babin, beme er auch ju Grabe nachgefolget". Sierauf menbete er fich nach Bien und ward vom Raifer Marimilian II. febr bulbreich aufgenommen. Rach einem breimonatlichen Aufenthalt bafelbft fam er 1569 ale Brof. b. Dath, nach Tubingen, wo er 1589 ftarb. Ueber fein Enbe liest man: .. ale einemable biefer

20\*

Aplanus seines Kindes Töchterlein in seine genealogiam und Giammergister einzeschrieben, spricht er gu seiner Haufsseu: bas noch viel Spatia übrig waren, darein er seine Rachtsommlinge sonnte schreiben, diese der werde wol das letze sen, welches er ausgestiguet; die Brau sagt, das wolle Gott nicht, und gebet hind in die Küchen, bald aber gehet sie wieder zu siegeren, das bei Brau fagt, das energien haupte am Zaus-Beitelein siene ihnet, von Schlage aerübtert!

Phians Kenntnisse und Berbienste waren eben so unschsen die allgemein anersannt und gewährten ihm glängende Ausseichnungen, unter denen, anser der Berufung an den faiset. Hos und der Grebeung in den Motelsand, die sein gewiß nicht die geringste war, doß ihn Salier Sart V. einem "fürnchmen Phianum" un nennen, sowie daß er "wegen seiner unwergleichlichen erudition ihn oft mit eigener Sand seinem Familiarem intimum perpetunmque zu siehreiben pflegte."

Gin alter Beidichtofdreiber rubmt ferner von ihm: "Er hat auch gemeinem nut ber Rachfommen wohl gebienet, beibes, mit abreifung" (Abbildung) "etlicher lande und mit guten Buchern." Unter Diefen ift gemeint Die "Befdreibung ber ganber und Stabte, 216meffung ber Blabe, Stabte und Festungen, beffen Bappen und Land-Safeln ber Renfer und feine Generale ftete gebrauchet und ihm bedwegen febr gunftig maren." Rachgeruhmt wird ihm beute noch, bag er "am Sallenichen Rometen, ale berfelbe 1531 erichien, querft bemerft habe, baß beffen Schweif immer von ber Soune abgewendet, ihr gegenüber ftebe." Desgleichen, ichreibt man, "hat er im 1531 Jare etliche Cometen pff folgende Jar prabicirt, auch am erften ben Cometen beffelben Jar obferviret und bamale burch große Rechnung emiche theoremata ober speculationes Regelweis brauff gestellt, bas binfuro ohne fonberliche mube bie lauff ber Cometen fonnen ergrundet merben, ba er proteftirt, er hab biebero meber ben ben alten noch nemen Aftrologen einige observation ber Cometen gefunden. Endlich ftellete er feit Umerita's Entbedung jum Erstenmabl, Die Erbibeile auf einer ganddarte miammen." - Geiner und feiner berühmten Schriften gefchieht, außer in mehrgebachten Quellen, auch noch anderweit Ermahnung, und hat er biefelben "fo er zu Latein und Deutsch im Drud geben laffen" ohne Ausnahme feinem faifer=

tichen Gonner gewidmet, als 1. Cosmographia 1524, mehrere Mufl., wovon Albin a. a. D. fagt, baf fie "viel nutes bei ber Sugent schaffet." 2. Geographia instructio s. Astronomicus Caesareus. 3. Abacus. 4. Quadrans universalis unb 5. Astronomicum instrumentum. 6. De umbris libri "barinnen er burch bie tabulas sinuum alles bas, fo bas primum mobile vermag, und viel mehr ale vormale von jemand gemelbet, fuchen lebrt; auch barinen faft alle Aftronomifche Inftrumente und viel neme Art Connenubren aumachen auff Johansen ganbopergere Unhalten erfunden." 7. 3m Berein mit feinem Collegen Bartholomaus Umans tius beforgte er eine Splloge alter Inscriptionen, Die im 3. 1534 au Jugolftabt in Drud fam. Albin nennt fie nalte Monumenta ber Stadt Rom, berer in Roma Fabricii rubmlich gebacht wirb." Dafelbft beißt es noch jum Goluß: "3tem bat er im 1531 3ar. ba er allbereit Brof. g. Ingolft, gemefen, jur nemen Ebition prapariret Cosmographiam Ptolemaei in graeca lingua, baben bie newe translation Birdheimeri, fo er um anbern mal perfertiget. und nach fich verlaffen, famt einer nemen art ber Safeln, fo 3ob. Runnisperger gebeffert, haben fein follen; 3tem bie Bucher Azophi, Alphragani, perspectivam Vitellionis, ond fonft anbre aut Buder, fo etlich bunbert 3ar in ber Rinfter gelegen, berfur bringen wollen, wie feine Schriften bievon felbe bezeugen. Db aber bis ges ichebn ift mir onbewuft."

Dr. E. A. G. Gottfcalt, geboren ju Leidnig 1777 am 14. Februar. Er studiete in Leipzig die Rechte, ersielt bort die ach bemilde Doctorwürde, trat dann in Dredben in das practifice juristische Leben ein und start dasselbst am 1. Mai 1843 als Bice Prasson bes R. S. Oberappellationsgerichtes und Ritter bes C. S. S. Die ertigt nach werter bes C. S. S. Die met feine Batersfadt berüchte in bedagtiellter Staatsbeiener und Zeuge seines Wittens berüchtet über ihr:

"König und Baterland, Berwandte und Freunde, Wiffenschaft und Frais verloren an ihm einen Mann, der durch ein acht religiofes, hochstiliches und dem Antisberuse wie der Durchforschung der Rechtsgelehrsamkelt gewöhmetes Eeden ichon seit langer 3eit als

ein Trenbemahrter mit bem größten Rechte galt. Geb. j. Leisnig b. 14. Rebr. 1777, befleibete fein Bater bafelbit ben Boften eines Umte. fteucreinnehmere, und feine Mutter war Friederife geb. Gugel. Treu und eruft maren bie Eltern auf eine forgfaltige und religiosfittliche Musbildung bes Cobnes bedacht, u. treu bat ihnen ber Cobn bies vergolten Dft erinnerte er fich mit mahrer Freude feines Geburte. ortes, und bie Bewohner beffelben waren auf ihn, ber ans ihrer Mitte bervorgegangen, mit Recht ftols. Die treffliche Schulpforte, bie Bilbnerin fo vieler ausgezeichneter Manner, mar and Gottichalfs Bflegerin feit feinem 14. 3abre. Bobl anegeruftet mit trefflichen Renntniffen ftubirte er bann in Epig. Die Rechtemiffenschaft, marb bereite i. 3. 1800 Doct. jur. utg. mit ber noch immer febr geschatten Differtation: de legato rei alienae, trat hierauf in bie praft. Laufbabn u. mar mehrere 3abre binburd Sachwalter in Dreeben. batte Die Wiffenichaft au tief erfaßt, ale baß er fich von ihrem 2111bau u. ihrer Forberung hatte trennen follen. Das Ergebniß feiner auch ale Cachw. fortgefesten Stub. maren Analecta juris Saxon. civ. et eccles. (Lug. 1804), eine namentlich für bie innere Geich, bee facht. Rechte gehaltvolle Schrift. Balb eröffnete fich ihm ein Birfungefreis, ju meldem feine bieberigen Beichaftigungen eingeleitet hatten. Das bamal, fachf. Appellationegericht ju Dreeben folig ihn jum Mitglied por und fo ward er 1805 ale Appellationerath verpflichtet. In bem burch grundliche Leiftungen weit beruhmten Berichtshofe' fand G. Die volligfte Befriedigung feines Etre-Braris und Theorie ergangten fich gegenfeitig, forberten ibn und wurden von ihm im reichften Maage geforbert. Comenig wie bie Arbeiten eines Rind ber Bergeffenheit anbeimfallen werben, fo lange bas Recht miffenichaftlich angebaut und ausgebildet wirb, ebenfowenig werben B. Schriften vergeffen werben ; fie baben zum Rubme bee hohen Gerichte, bas er ale Mitglied gierte, mefentlich beigetragen; fie haben die fachf. Braris auf ber Bahn miffenschaftl, Fortbilbung erhalten belfen; fie haben ben jungern Rechtsgelehrten, ben Cachwaltern, Richtern und Universitategelehrten gleichmaßig genust. 3m Gerichtsfaal wie vom Lebrftubl- ward G. Rame mit Bertrauen u, hober Achtung gengunt. 216 Urteleverfaffer mußte er burch eine geregelte Beiteintheilung, burch Genanigfeit im Arbeiten u. burch nie nachlaffenben Gleiß immer noch Duge ju wiffenschaftl, Unsführungen ju erubrigen, bie fich ju Berfen gestalteten. Bereite 1816

erschienen bie Selecta disceptationum forensium capita in 3 Bon.; Die 2. Aufl. in b. 3. 1826 bie 30. Der verem. Ronig Unton bezeigte ibm fur Ueberreichung Diefes Bertes fein Bobiwollen burch Ginhandigung eines Brillantringes. Als in Folge ber nach bem 3. 1830 in Cachien eintretenden Beranderungen bas Uppellationegericht aufgehoben u. nun ein Oberappellationegericht gegrunbet marb, marb G. ale Bice-Brafibent Diefes Berichtehofes berufen. Schon porber (1833) batte ber Ronia bee treuen u gelehrten Staatebienere Berbienfte burch bie Berleibung bee Ritterfreuges bee Civilverdienftorbens tohnend anerfannt. Außer jenem größeren Berte ichrieb G. mehrere fleine Schriften, womit er entw. merfw. Ereige niffe feierte, ober Manner, mit benen ibn funige Freundichaft verband, bei freudigen Greigniffen begrußte Außer libellus de recogn. documentorum judiciali ejusdemą, probat. legitima (1814) gehoren hierher noch: Analecta cod. Dresd., quo jus Magdeburgense ac scabinorum sententiae med. acvo latae contin. (1824, aur Reier bes Doctoriub, feines Collegen Dr. Rinb); bann Die gehaltreiche Schrift, womit er feinen Freund, ben Director ber ganbesregierung, Dr. Gifenftud, bei beffen Ernennung jum Braf. Des Landesjuftigcolleg, begludwunichte; de praeceptis de non solvendo praetermissa (1831); bann jum bunbertiabr. Befieben bes Appellationegerichte: de dotis tam promissae quam ex lege praestandae usuris ad L. 31. Cod. de jur. dot. (1834). Uebrigene enthalten Brof. Martine in Jena Jahrb. f. Gefetg. u. Rechtspfl. u bie b. Tauchn, i, Log, erichein, Btichrft, f. Rechtspfl. u. Bermalta, vericbiebene Abbandlungen von ibm. G's ichriftftellerifche Arbeiten bezeugen bas mit großem Erfolge gefronte Streben, bem vaterl. Rechte burch richtiges Berftanbniß ber Grundlagen bef. felben u. burch Erforschung ber Bege, welche Anwendung u. Berichtsbrauch genommen, eine rationelle, organischer Fortbilbung fabige Grundlage m geben u. Die Braris burd bie Biffenfchaft gu erflaren. Bie anerfannt bebeutend auch, nach Babl ber Gegenftande u nach Art ber Behandlung, Diefe Schriften, bef. Die Die ceptationen find, fo fteben ihnen bie Leiftungen G's gleich, welche i. b. gefchriebenen Urtelebucheru bee vorm. Appellatione. u. bee jegigen Oberappellationegerichte, von feiner Thatigfeit, Gelehrfamfeit u. bem unverbroffenften Rleife Beugnif ablegen. Go ftanb ber Abgeschiebene feit vielen Sabren unermubet thatig fur Staateberuf

u. Biffenichaft in einem Leben u. Birfen, beffen er fich freute, fich aber immer ale eines nur geliehenen nur bewußt mar, ale ibn ber Bote von Benfeit Die fleißige Sand jur Rube ju legen befahl. Schon feit 1842 hatte feine Gefundheit burch 2 fclagabnliche Unfalle Banfungen erlitten. In ben letten Tagen bes 2wril 1843 erfolgte ein wirflicher Schlagfluß, ber am 1. Dai feine irb. Laufe bahn endigte. G'e Befen u. Gein batten ju Grundpfeilern eine aufrichtige Bottesfurcht und hohe fittliche Burbe. Das religiesfittl. Gefes mar ber Quell, woraus feine nie mantenbe und boch nicht ftarre, nie fich beugenbe u boch nicht mit blogen Formen fich begnugende Gerechtigfeiteliebe floß. Treue Ergebenheit fur ben Ronig, Unbanglichfeit an bas Baterland, Festhaltung an Ordnung und Regel im Leben, maren ibm Gefete nicht blos von Mugen ber, fonbern bie er ale unverbruchliche felbft gefunden, liebgewonnen u. mit fich ibentificirt batte. Unf biefe Grundftuben feines Befens baute er auch bas Recht, u. fo übertrug er es auf bas Leben. Rennend und ichabend bie Forfchung in ber Rechtemiffenichaft u. beren Fortichritte, mar er boch nie barum bem Reuen bolb, weil es neu mar; er prufte u. mablte. Orbnung im Geichaft mar bie Grundbedingung feiner Dienftleiftung ; Fleiß u. Liebe gur Cache erleichterten ibm Die Grfullung Diefer, von ibm an fich felbit mit groe Ber Strenge geftellten Forberung; Buverlaffigfeit, Dieuftfertigfeit u. ein immee freundliches aufrichtiges Befen maren bie Bande, mit benen er feine Freunde an fich feffelte. Der Genft ber Berufoges icafte batte ibm ben Ginn fur achte, auf bem Bewuftfein erfullter Bflicht u. bem innern Frieden rubenbe Erheiterung nicht getrubt; befondere erfreute er fich mabrend ber Commermonate auf bem ibm gehörigen Beinberge b. Dreeben ber landlichen Rube u. bee Lebene in ber herrlichen Elbgegend. Rach vollbrachtem Tagmerf mat ihm bie Rudfehr ju biefem Orte beiteren Friedens immer gang befonbere lieb und werth. Intereffe fur fein Rach u. Renntniß in felbigem ichante er an Unberen bober, ale mas er felbit leiftete. Saubold gehörte ju feinen alteften Freunden; mit ihm wechselte er oft Briefe civiliftifchen Inhalts, und jebesmal freute er fich, wenn ber gelehrte Freund eine neue Entbedung ober Meinung im Civilrecht ihm mittheilte. Dem Fürften feines Baterlandes mar er mit mabrhafter Treue ergeben; ibm mar bie Berfon bes Regenten in Bahrheit beilig. Dit inniger Freude und Theilugbme fab er auf

bie aufblubende Jugend unfere fonigl. Stammes. Rach feinem Tobe fand man unter feinen Bapieren Die von ihm aufgezeichneten Borte, bag er "mit bem ehrfurchtevollften Dante gegen Ge. Das jeftat ben Ronig aus bem Leben fcheibe." Geine Religiofitat mar eine unbefangene u. auf hohem Standpunft ftchenbe; auch bie Befenner bee fatholifchen Glaubene ichanten ibn boch, ale fie feine Thatigfeit ale Mitalied bee Bicariategerichte fennen gelernt hatten. Bei feiner Bestattung fehlten fathol, Geiftl, nicht, welche ihm jugleich mit ben Beiftlichen feiner von ihm treu befannten proteft. Conf. ben Boll ber Liebe u. Sochichanng fleuerten. Un feinem Grabe ftanben Biele feiner Freunde, frubere u. fpatrere Umtegenoffen u. eine große Babl Derer, Die ben Berewigten in feinen fonftigen Umteftellungen, fo wie in feinem legten Birfungefreife gefchatt und geliebt hatten, aus allen Standen; Mitglieder verfcbiedener Beborben, Biele ber Cachw. Dreedens, u. ber ihn innig ichabende Juftig.Die nifter geleiteten ibn gur Rube. Ber G's Aufftreben nach Gerech. tiafeit im allfeitiaften Ginne bee Bortes, mer ibn, ben tiefgelehrten und boch fo bescheibenen Dann fannte, bem mogen bie Worte beifallen, Die einft bei ber Gruft eines ber ebelften Deutschen gesagt murben: "Er mar ein Rind bes Friedens, und friedlich ift er gefcbieben." - Have, pia anima.

Roppe, Johann, murbe am 16. Rovember 1562 ju Leisnig geboren. Gein Bater mar Donat Roppe, Stabtr. und Rathefreund 1. Leisnig, ben Rpr. G. 139 f. unt. b. 3. 1582, 85 u. 88 aufführt; feine Mutter ; Chriftiane, geb. Genfert, E. D. bief, Burgerm. Gimon Sepfarbt ober Sepfrieb, ber nach Rub G. 138 f. von 1541 Ratheberr, v. 49 an Burgermftr. war u. b. 15. 3an. 1582 im 77. Les benejahre ftarb. Den Schulunterricht genoß 3ob. R. querft g. Leienig, bann 3 Jahre in Birna, anlett in Magbeburg, mo er befonbere aus Borliebe Mathematif trieb, ftub, bierauf in Lpia, mo er bas durfurit. Stivend. genoß, marb Repetent biefer Stipendiaten, Das gifter u. Brivatbocent. Bur Reujahrmeffe 1589 begleitete er einen vornehmen Bolen, ber bamale in Lpig, ftub., nach Bolen u. von ba nach Italien, ftub, in Babua u. Bologna, besondere aber in Rloreng u. Giena Mathematif u. Mebicin, verfiel aber in eine gefährliche Rrantheit u. ward einft bei Befichtigung ber venetianischen Feftung Balma . von Banditen überfallen u. beraubt, Babrend feines Muf-

euthalte in Stalien mart er Bielen von Abel naber befanut und reifte mit Graf Albrecht von Sanan wieber nach Dentichland gurud. begleitete bann Graf Johann von Raffan b. Jung. nach Schweben u. Liefland u. ward von biefem in feine Dienfte genommen ; befondere bedieute fich ber Graf, ber Dbrift von ber Urmee mar, feines Beirathe in folden Dingen, wo es auf mathematifche Renntniffe, namentlich auf Architectur und Fortification anfam. Muf feiner Rudfehr nach Deutschland lebte er eine Beit lang in Bafel, mo er auch am 9. Juli 1602 Dr. med. warb, ging fobann nach Leipzig, murbe 1603 vom damal Berg Georg p. Cachfen jum Beibargt ernanut u. verheirathete uch 6. Rebr. 1605 mit einer Secretairewittme. Reging Dietrich. Tocht bes furfürftl Sofichneibere Lubm, Rrante. bei welcher Gelegenheit ibm ber Rath ju Leisnig nicht nur ein Sochgeitgescheuf von 10 Speciesthalern machte, fontern auch 3 Rathemitglieder ale Deputirte aur Theilnahme au ber Reftlichfeit abfandte, ein Beweis, bag man in Leisnig foggr öffentlich Die Berbienfte Diefes Mannes ehrte. Gin bobes Alter erreichte er iedoch nicht. namlich 1611 mabrent ber Faftengeit von ben Rurhaufern Cachfen u. Braudenburg, fowie von mehreren anderen fürfil. Saufent megen ber Bulichichen Erbfolge eine Berfammlung & Buterbogf gehalten marb, u. fich unter andern Rurfurft Chriftian II. nebft feinem Bruber Berg Georg nach Gludeburg bei Genba u Juterbogf begaben, folgte gwar auch Dr. Roppe bem Bergog auf Diefer Reife, marb aber b. 8. Marg von einem binigen Rieber befallen, wollte nach Dresben gurudreifen, fam jeboch nur bis Großenbain, mo er b. 18. Marg 1611 perichied und außer einer Mittme . ben 84iabrigen Bater binterließ. Sein Leichnam marb nach Dreeben gebracht, b. 22. Marg in ber Sophienfirche beigefest u. vom Sofpred. M. Baul Jenifch bie Leichenpredigt gehalten. Bie Dettrich bezeugt, murbe fein Anbenten burch ein in genannter Rirche am erften Bfeiler beim Altar angebrachtes Spitaph erhalten, welches in einer metallenen Safel besteht mit folgenber Inschrift:

Ouem. Divin. Mathesis.

Et Machaon
Perinstratio Totque Dissitarum.
Terrarum. Latii Poloniaeque
Belgiique. Viris Ministrum.
Amatum

Fecit. Principibus, Prope. Hie quiescit

Janus Coppius.

Ille Leisnicensis. Et Doctor. Sophiae. Artis Et Medendi. Obdorm. 18. M.art.

Anno Christi 1611.

311 Bentift "Bier inder 3 anns Koppe, and Leibnig gebitig, Doctor ber Philosophie u. Argenievisienschaft, der Liebling ber Kürften, berein Gunft ibm die göttliche Wissenschaft der Mathematif 11. Machoon (d. b. Medicin), sowie seine Reisen durch so viele entfernte Kander, Durch Auslien, Posen u. die Riedersande verschafft haben. Er entschlief den 18. Mach 1611.

Gin beruhmter Belehrter feiner Zeit und ber alte fte Beschichts-

Caspar Son eiber. Gein Bater M. Caspar Son mar Sanel. b. Familie Rotteris auf Gitten und Rroptewis; feine Minter eine Tochter Des Brocuraturamtmanns in Deißen, welche fein Bater noch im 62. 3abre ebelichte. Den erften Unterricht genoß er theils bei feinem Bater, theile beim baf, Bfarrer Megib, Schurig in Sitten; und fam 1637 a. D. Furftenfchule Grimma, von mo er aber, weil bie Schweben 1639 baf. Alles verwufteten, auf b. Gumn g Torgan fam, ine Sane bee Schulcolleg. M. Joach.' Deifiner. Bahricheinlich ward burch, Diefen Anfenthalt eine besonbere Borliebe fur Die Geich., u. namentl, fur bie facht, bei ibm rege gemacht. Er ftub. & Lpig. u. Wittenberg, verließ jeboch bei ben bamal. Rriegennruhen fein Baterland u. warb in Samburg Corrector in einer Buchbruderei. Bon ba ging er in bas Saus eines Ranfmanns von Bremen im Rirchfpiel Thurn u. bereifte auf einem ber Schiffe beffelben Das nemart, Schweben, Rormegen, fehrte nach Rieber-Sachjen gurid, um baf. gu bleiben, foll aber, weil feine Braut beim Tange von ei-

nem eifersuchtigen Rebenbubler mit einem Schiffermeffer erftochen warb, feinen Blan geanbert haben; ging nach Umfterbam u. warb bort ale Schiffidreiber u. Lector angenommen; reifte nach England, Schweben, Portngal, gegen Inbien bis an Die Canarifchen Inf., n. murbe and nad Oftinbien gegangen fein, batte ibn nicht ber bamal, Rrieg gwifchen Solland u. Svanien abgehalten. Rach Umfterbam gurudgefehrt, ging er 1648 nach Roftod, wo er einige Beit ftubirte, 1651 aber fam er nach Sachfen jurud, ward Saust: beim Antehauptm. Chrftn. Gundermann g. Querfurt, von wo aus er im 3. 1655 ben Baft M. Georg Menger in Dommitich, einen ebemal. Miticuler, befuchte, ber ibm bas erlebigte Rectorat baf, anbot, melchee er auch annahm, u. bie 1698 vermaltete, bann aber Burgermeifter baf. marb u. ale folder b. 11. 3an 1705 ftarb, 82 3. 22 B. Schon auf Schulen u. Univerfitaten legte er fich besondere auf Beidichte u. Erbbeidreibung, u. in feinen reiferen Sabren batte ibm feine Belehrfamfeit einen folchen Ruf verschafft, bag er mit Brof. Schurzfiich u. andern ausgezeichneten Mannern in Berbindung und Briefwechfel ftanb; ja, es wird behamptet, bag ibm auf Befehl ber bamal Rurfürften von Sachien Die Archive in ben Memtern fomobl. ale in ben Stabten geöffnet worben maren. - Schriften. Diefe betreffen theils bie lateinische Sprache, theils und hauptfachlich bie Beidichte und Geographie. A. Geidichtliche: 1) Ruige Beider, . ber lobl, alten Berrichaft und Stadt Querfurth, babei nicht allein Die Regenten biefigen Orte in langer Beit ber orbentlich verzeichnet. fondern and allerlei benfwurdige galle u. Befdichten, welche fich, fonberlich in vergangener Rriegeunruhe bierinnen begeben, furglicher mit angeführt, und ergahlt worben. Sowohl aus bem Querfurthis ichen Chronico ale andern Buchern und alter alaub murbiger Leute Berichte mit Gleiß erortert und gusammengetragen von Caspard Schneibern, Leisnicio Misnic. Phil. Studios. Sall in Cachfen 1654, 189 G. 12mo. Um Schluffe hat er Diefe Schrift batirt von Schloß Querfurth ben 29. Mart. 1654, wofelbit er bei bem Amtebauptm. Bundermann, bem er folde auch mit gewidmet bat, feinen Mufenthalt batte. 2) Gbrene und Gebachtniß: Caule ber alten Churfurfit Sachf. Stadt Leisnig, aufgerichtet von Casparo Schneibern, Leisnic. ber Schnlen ju Dommibich Rect. Torgau 1668. 9 Ban. 4to. Diefes Berf, Die erfte gebrudte Chronif von Leisnia. arbeitete er, feiner Einleitung gufolge, aus "befonderer Affection gegen biefe ermässtete Gebutesstadt" aus, bantelte bie Gegenflände in gebrüngter Liege ab und vermied fenglätig Alles, was uicht mit berüngter Liege ab in bereintung fiebt. Seiner ibrigen jebt zastleichen Schriften sonnen wir nicht weiter gebenfen. Aoch geberfen wir eines aubern Leisbuger Gbronffen:

Johann Kamprad, Zeugen Leinweber; Durch seine Bentihung erhielt feibnig erft eine Buchvenkerel, bann eine Gyronif. Ben jene ichreibt er in festerer selbt; "in biefem Jahr (1726) bring Joh, "Rampt. ber Autor biefer Chronifa, ben allererien Buchvender in, pie Stadt Sechnig, mit Ammen Gentfried Jimmermann, welcher gee "bachten Kampradd selbsigeserrigted biblisch es Pruch, Regin er "b Albad. fart fertig brudte, als er ihm einige 100 Abaler Gob, wordtrecht, baf er Schriften mund Berfest fied anischaffen fonnte." Aus biefer ging bann im 3. 1733 auch besselben Kamprad "Keibnigfer Ghronifa" nebit, "Gbronifa der benachdarten Stadt Geleip" bervor. Er selbt mur 22 Jahre Vertendenrifter, bann 11 Jahre Nachherer, ausey Allestigfer und Pilmmel-fabettigter (144, 86 Jahr alt verstadt.)

# Bergeichniß

fammtlicher

# Saufer und Ochennen

in Stadt und Vorftädten.

Rach ber neuesten Rummerirung v. 3. 1839.

### A. Saufer

| Paus, | Standplag     | Gegenwärtiger<br>Befiber. | Stand und Beruf.      | Befiger beim Branbe<br>1803.             |
|-------|---------------|---------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| 0-jc  |               |                           |                       |                                          |
| 1     | Borm Dberth.  |                           | Raufm.                |                                          |
| 2     |               | Quell, Anton              | Drechsler und Stadte. | Accis ober Thorfchrei-                   |
| 3     | am Oberthor-  | Otto Postis               | Bürtler               | Die Arobnfefte.                          |
| 4     | am Doengoi.   |                           |                       | Griedr. Aug. Seibel, R.                  |
| 5     | Theatergaffe. | Bieweg, Ernft             | Beifigerber.          | 3ob. Ghelf Dittmann, Beigb.              |
| 6     |               | Septel, Chriftiane .      | Beifgerbere.          | Steuereinn, Gottidalfe Erben.            |
| 7     | -             |                           | Strumpfw.             | Ghelf Budner, Ruridn.                    |
| 8     |               | Glagner, Friedrich        | Schneiber.            | 3ob. Chrenfr. Pfeifer,                   |
| 9     |               | Pezolot, Carl             | Amis - Spor-          | 30b. Glob Riedel,                        |
|       |               |                           | tel-Control.          | Luchm.                                   |
| 10    |               | Schreper, Ludwig          | Riemer.               | Gottlieb Streitmann,                     |
| 11    | 2             | Riebel, Gottholb          | Schneiter.            | 3ob. Deinr Brogmann,<br>Tuchm.           |
| 12    |               | Quell, Fervinand          | Ruridner.             | Dan Quell, Ruridn.                       |
| 13    |               | Schonbad, Ebuard          | Geiler.               | Glieb Ernft, Strumpfro.                  |
| 14    |               | Bebl, Beinrich            | Soneiber.             | 30b. Chriftian Sorn.                     |
| 15    |               | Borig, Guftav             | Schloffer.            | Berharte Erb., Schw.,                    |
| 16    |               | Schange, Carl             | Luchfabrit.           | Carl Beng. Bubler,                       |
| 17    | ,             | Bernhardt, Cart,          | Lobgerber.            | 3ob. Friedr. Canbig. Biertelom. u. Lobg. |
| 18    | =             | Grunert, Lobegott         | Böttcher. &           | 3ob. Gottlob Benbel                      |
| 19    | 1 .           | Mühlberg, 30b. Rofine     | Sandarbeiter-         | Dan. Dichael, Bierfchr                   |
| 20    | -             | Rubelt, Robert            | Leineweber.           | Paul Sichtner, Schneib                   |
| 21    |               | Bartmann, Bilbelin        | <b>©фи</b> рт.        | Brandfielle ber Beb mutter.              |
| 22    | -             | Das Theaterbaus           |                       | Kornhaus und Marftal                     |

| Daug.    | Standplas.    | Gegenwärtiger                       | Stand und           | Befigee beim Brande                                          |
|----------|---------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| డ్లిక    | - mary any    | Befiger.                            | Beruf.              | 1503.                                                        |
| 23       | Theatergaffe. | Bilgenroth, Gottlieb                | Schornfteinf.       | 3ob. Georg Grunert                                           |
| 24       |               | Müller, Chriftian                   | <b>G</b> фиђт       | 3ob. Chriftian Gottlot Berger, Daur.                         |
| 25       |               | Berger, Chriftian Glob              | Erben.              | Chriftn Quaas, Getrei-                                       |
| 26       |               | Rern, Gottlob                       | Sandarb.            | 3ob. Paul Liubner,                                           |
| 27       |               | Dennhardt, Friedrich                | Juhrmann-           | Chriftian Sam. Andra,                                        |
| 28       |               | Rötis, Ernft                        | Glafer.             | 30h. Chriftn Schmibt,                                        |
| 29       | ,             | Bagner, Gottlob                     | Bimmermann          | Carl Friedrich Thoff,                                        |
|          |               | Daberis, Glieb                      | Bader.              | 3ob Chriftiane Bob-                                          |
| 31a      |               | Thiele, Gottlieb                    | Lifchler.           | 3ob. Gotthelf Rirften,                                       |
| 31ь      |               | - Ernft                             | Schloffer           | Johann Muguft Edert,                                         |
| 32       |               | Borig, Carl                         | Lifchler.           | Carl Aug Dan Risich-<br>mann, Defon.                         |
| 34       |               | Reiche. Goftlob                     | Schneiber.          | Soubm.                                                       |
| 35       |               | Sanns, Lobegott                     | Stabtv.             | 306. Friedr. Liste, 3.                                       |
| 36       | 1             | Sandwert, Emil                      | Euchm.              | 3ob. Chriftiane Berner,<br>Luchm. Chefr.                     |
|          | -             | Liebel, Moris                       | Stadto.             | bane, Schoppm. u Euchm.                                      |
| 37       | -             | Jager, herrmann                     | Luchm.              | Sam. Gottfried Dtto                                          |
| 38<br>39 |               | Reiche, Friedrich<br>Otto, Gottlieb | Deconom.<br>Raminf. | Glieb Benbel, Bottch. Chriftian Gfried Bern-<br>barb, Tuchm. |
| 40       | . 1           | Dugas, Carl                         | Bader.              | Chriftn Glieb Schilbe,                                       |
| 41       |               | Dehmigen, Anton                     | Euchbereiter        | Chriftn Glieb Balther,                                       |
| 42       |               | Souricht, Ferdinand Publipid, Deto  | Maurermftr. Bader.  |                                                              |
| 44       |               | Biebner, Ernft                      | Zuchm.              | Ephraim Benj. Daupt,                                         |
| 45<br>46 | Riebermartt-  | Derfelbe.<br>Quell, Glob Leonbarbt  | Rürfcner.           | Derfelbe.<br>Dan. Ghlf Junghans                              |
| 47       |               | Leitsmann, Carl Ernft               | Eifenhandler.       | Carl Friedr. Stögner Chirurg.                                |
| 48       |               | Lange, Friedrich sen.               | Bleischer.          | Chrftph Chrfrb Selge                                         |

| £ 6      | Stantplas.   | Gegenwartiger                        | Stanb unb                | Befiger beim Brand                                               |
|----------|--------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mr.      | Стаперіав.   | Befiper.                             | Beruf.                   | 1503.                                                            |
| 49       | Riedermartt- | Richter, Decar                       | Raufmann.                | Carl Glob Recenberg                                              |
| 50       |              | griebr. Rub.                         |                          | Briebr. Rub. Richter B = DR. u. Rupferichm                       |
| 51       |              | Brofmann, Glieb                      | Bader.                   | Traug. Reb, Juhrm.                                               |
| 52       |              | Beife, Carl Griebr.                  | Shuhin.                  | Emanuel Reiche, Seil                                             |
| 53       | ,            | Das Schuhmacherhand-                 |                          | 306. Glob Gaublit                                                |
| 54       |              | Labemann, Carl Glob                  | Soubm.                   | 3ob. Chriftn. Schuricht<br>Amto- u. Rathem.                      |
| 55       |              | Bagner, Beinrich                     |                          | 3ob. Chriftian Gottlol Bobleben, Rurichn                         |
| 56       |              |                                      | Etabtv.                  | Bobann Beni Duell Rurichn.                                       |
|          | Lange Gaffe. | Lange, Gottlob                       | Bleifder.                | Steifchb. Bange                                                  |
| 58       |              | Schwarz, Ernft                       | Euchbereiter.            | 3ch. Glob Schwarz                                                |
| 59       |              | Somiot, Carl                         | Shuhm.                   | 3ob. Gfried Abler, 3.                                            |
| 60       |              | Ripiche Bithelm                      | Tifchler.                | 30b. Gfried Meineberg<br>Deton.                                  |
| 61       |              | Comidt, Burchtegott                  | Schneiber.               | Chriftn Glieb Bottger                                            |
| 62       |              | Elfter, Friedrich<br>Dito, Louis     | Barbier.                 | Mug. Dofmann, Lifchl                                             |
| 63       |              | Dito, Youte                          | Shuhin                   | Carl Chupe, Bottd.                                               |
| 04       |              | herrmann, Bilbelm                    | Zuchfabrif.              | Rarie Dorothea, Ernf<br>Friedr. Conige's, R.<br>E. Deger. Ebefr. |
| 65       |              | Lauch, Moris                         | Shuhin.                  | Dar. Chriftiane Ram                                              |
| 66       |              | Change, Ernft                        | Leinem.                  | prab, Gemufehanbl.<br>Glob Friebr. Runge,<br>- Pofterpeb.        |
| 67       |              | Dugas, Beinrich                      |                          | Ebriftian Glob Gaub-                                             |
| 68       | . :          | Raumann, Gottlieb                    |                          | Chriftian Glob Steil-<br>mann, Ramf.                             |
| 69       |              | Riemer, Augufl                       | Dutmacher.               | Carl Gottlob Riemer,                                             |
| 70       |              | Benbel, Bilbelm                      | Raufmann u.<br>Rathmann. | Chriftian Glob Otto,                                             |
| 71<br>72 | Babergaffe.  | Bufte Brantftelle<br>Ratthes, Julius | Bader.                   | Buffe Branbftelle. Chriftian Glob Baafe,                         |
| 73       |              | Leibnis, Chrift. Glob                | Beißgerber.              | Raufm.<br>3ob. Chrenfried Quell,<br>Rurfchn.                     |
| 74       |              | Schange, Morif                       | Seifenfieber.            | Brieberite, Steuereinn.                                          |
| 75       |              | Berner, Chriftiane                   | Strumpfwir-              | Strumpin.                                                        |
| 76       |              | Preuße, Berrmann                     | Riempner.                | Carl Friedrich Thoft,                                            |

| Saud.    | Standplas.     | Gegenwärtiger<br>Befiger.         | Stand und Beruf.        | Befiger beim Branbe                                             |
|----------|----------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 77       | Babergaffe.    | Pefdel, Ferdinand                 | Bleifcher.              | 30b. Georg Pefcel                                               |
| 78       |                | Brauer, Gottlob                   | Strumpfwirt.            | Job. Ebrfin Junghans                                            |
| 79       |                | Bobme, Morip                      | Leineweber.             | Chrift. Mar. Sparfelb                                           |
| 80       |                | Böhler, Dorothça                  | Rupferichm              | 30h. Friedr. Mug. Beh-                                          |
| 81<br>82 | : .            | Riebifd, Bilbelm<br>Sprotte, Carl | Rabler.<br>Pofamentier. | 30h. Dav. Lange, Alfch<br>30h. Gfried Bobleben,<br>Rurfdner.    |
| 83       |                | Biebner, ,                        | Leinemeber.             | 30h. Gfrieb Rafchte,                                            |
| 84       | Lange Gaffe.   | Binne, Ernft                      | Bottcher.               | 3ob. Georg Frengel                                              |
| 85       |                | Müller, Chregott                  | Schneiber.              | Georg Benj. Beigel,                                             |
| 86       |                | Reper, Carl                       | Tuchm.                  | 3ob. Glob Dafertorn's, Beigb. Chefr.                            |
| 87       |                | Matthefins, Carl                  | Tuchfabrit.             | 3ob. Chriftiane Dein, leb. Fraueng.                             |
| 88       |                | Otto, Moris                       | Rammfeper.              | Dr. med., 3ob. Lubwig<br>Rrab's Chefr.                          |
| 89       |                | Rorgenftern, Gotthol              | Euchbereiter.           | 3oh. Friedr. Peholbt,                                           |
| 90       |                | Buerfchaper, Frang                | Chirurg.                | Chriftn Ghelf Troitfc,                                          |
| 91       |                | Gunther, Chriftian                | Euchm.                  | Carl Friebr. Quell,                                             |
| 92       |                | Beinert, Carl                     | <b>S</b> фирт.          | Frangistus Dolg,                                                |
| 93       |                | Muller, Chriftiane                | 11.                     | Paul Gottlieb Baupt,                                            |
| 94       | -              | Renner, Cberhardt                 | Euchm.                  | Chriftian Glob Friebr. Dartig, Tuchm.                           |
| 95       |                | Rüller, August                    | Bader.                  | Chrift. Sophie, weil.<br>3ob. Glieb Baupt's,<br>Tuchin. Bittme. |
| 96       | - 1            | Rrieger, Bilbelm                  | bergrbeiter.            | Gfried Sal. Giegmann,<br>Strumpfm.                              |
| 97       | -              | Lange, Chriftian Fried.           | Erben.                  | 306. Dan. Lange, Blich.                                         |
| 98       |                | Matthefius, Ernft                 | Tuchm.                  | 3ob. Glob Ceifert, 3.                                           |
| 99       |                | Gep, Ludwig                       | Shuhm.                  | 3ob. 3atob Binfler,                                             |
| 00       |                | Sanger, Carl                      | 1.0                     | 30b. Gfried Steinbed,                                           |
| 01       |                | Meper, Anton                      | Böticher.               | 3ob. Chrifin. Rlein's<br>Erben.                                 |
| 02       | Rleine Rirchg. | Gaublis, Gottlob                  | Tifchler.               | 3ob. Ghelf Lebr. Albr., 3- u. Leinm.                            |

| Saus.      | Stands   | olay.           | Gegenwartiger<br>Befiper.                | Stand und Beruf.         | Befiger beim Brande<br>1803.                              |
|------------|----------|-----------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 103        | Rleine ! | <b>L</b> irchg. | Bufte Bauftelle.                         |                          | Chriftn Friedr. Dolg,                                     |
| 104        |          |                 | Steinbed, Carl                           | Soneiber.                | 3ob. Carl Friebr. Mug<br>Dubrid, Tuchm.                   |
| 105<br>106 | ;        |                 | Richter, Gottlieb<br>Baldapfel, Traugott | Zagelöbner.<br>Bottcher. | 3ob. Did. Elbel, Zuchm<br>3ob. Muguft Glafer,<br>Schneib. |
| 107        |          |                 | Illing, Fr. Ghold                        | Raufmann.                | Briebr. Gotthelf Lebr.                                    |
| 108        | . *      |                 | 3fcan, Andreas                           | Shuhm.                   | 3ob. Michael Bratto                                       |
| 109        |          |                 | Stolp, Emil Derrmann Buibo.              | Rorbmader.               | Chriftn Gfried Borig                                      |
| 110        |          |                 | Bufte Bauftelle.                         |                          | 30b. Glieb Bacharias                                      |
| 111        | Bange G  | Baffe.          | Etbel, Bithelm                           | Luchm.                   | Marie Chrift. Echlefier                                   |
| 112'       |          | ,               | Binfler, Ernft                           | Leinem.                  | 3ob. Glieb. Binfer                                        |
| 113        | ,        |                 | 3fcau, Gotthetf                          | Shuhm.                   | 30b. Chrifin Gicart                                       |
| 114        |          |                 | Polghaufen, August                       | Beutler.                 | Philippine Friedr Goulge, Cobin. Be                       |
| 115        | -        |                 | Jäger, Wilhelm                           | Tuchm.                   | Gebrüber Bennig,                                          |
| 116        |          |                 | Romer, Carl                              | Rlempner.                | 30h Undr. Ruf, 3. u                                       |
| 117        |          |                 | Derfetbe.                                |                          | 3ob. Chrifin Rriegere                                     |
| 118        | ,        |                 | Richter, Gottfr.                         | Fabrifarb.               | 30b. Magbal., Mftr<br>Bögelb's, Beigb.<br>Bittme.         |
| 119        | -        |                 | Ratidmann, Moris                         | Tifchler.                | Gfrieb Beint. Tille                                       |
| 120        | -        |                 | Bafertorn, Gotthelf                      | Leineweber.              | 3ob. Glieb Ruder                                          |
| 121        |          |                 | Berbft, Ludwig                           | Tuchm.                   | 3ob. Dan. Matthefius<br>Tuchm                             |
| 122        |          |                 | Grube, Ebuard                            | Leinemeber.              | 3ob. Chrfiph Zümmler                                      |
| 123        | Peis     | ne.             | 306. Beinrich Chriftoph<br>Peter         | Rlodenmepers<br>Erben.   | 3ob. Chrfin Beinr. Pete:<br>Rlodenmeier, Sow<br>u. Soonf. |
| 124<br>125 | :        |                 | Sohne, Frang<br>Ullrich, Carl Glob       | Radler.<br>Soneiber.     | 3ob. Mabal. Birfin.<br>Dan. Lebr. Duell,                  |
| 126        |          |                 | Rungmann, Deinr. Aug.                    | Lifchler.                | Anna Copb., 3. G. Rob<br>ner's, Tifchl.                   |
| 127        |          |                 | Müller, Burteg.                          | Bader.                   | 3ob. Gfried Richter                                       |
| 128        |          |                 | Edardt, Ernft Ferdin.                    | Somiot.                  | 3ob. Chrifin Edarbi                                       |

| Saug.      | Standplay.    | Gegenwartiger<br>Befiger.                  | Stand und<br>Beruf.            | Befiger beim Brande<br>1803.                                        |
|------------|---------------|--------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 129        | Peine.        | Obenaus, Frang                             | Rurichner.                     | Chrfin Gotthardt Bur<br>baum, Rirchen- unt<br>Raftenvorit. u. Raufm |
| 130<br>131 | Große Rirchg. | Juing, Fr. Gotthold<br>Ullrich, Derrmann   | Raufm.<br>Buchbruder.          | Chfin Glieb Bohme.<br>Sonft Gartden, jet<br>eingebaut.              |
| 132        | 4,            | Arnold, Deinrich                           | Raufm. und                     | 3oh. Ghelf Bacharias                                                |
| 133        |               | Rrebichmar, Glob                           | Lohgerbermftr.                 | Paul Gotth. Defcte<br>Ruridn.                                       |
| 134        |               | Efchte, Chriftiane Eleo.                   | Erben.                         | 3ob Gfried Bofmann Stadtr. u. Lobg.                                 |
| 135<br>136 | 1             | Poble, Friedrich jun.<br>Krieger, Beinrich | Bleifdermftr.<br>Pofamentirer. | 3ob. Rub. Efchte, Lobg<br>3ob. Abam Liebig,<br>Deton.               |
| 137        |               | Raumann, Carl Ghelf                        | Leineweber.                    | Carl Gfried Rrieger                                                 |
| 138        |               | Böttger, 3ob. Sophie                       | Raufmanne-                     | Andreas Deinr. Maber                                                |
| 139        |               | Stulpner, Carl Ghelf                       |                                | Chriftn Benj. Böttger                                               |
| 140        |               | hoper, Carl Bermann                        | Raufm.                         | 30h. Ghelf Stulpner Riem.                                           |
| 141        |               | Otto, = Friedt.                            | Bleifcher.                     | 3ob. Gfried Duller<br>Rabl.                                         |
| 142        |               | Boblieben, Gottlob                         | Kürjon.                        | 30h. Gfried Schifde Beifb.                                          |
| 143        |               | Raumann, Paul                              | Leinem.                        | 3oh. Glob Gaublit                                                   |
| 144        |               | Sprotte, Benriette                         | Pofamentirer.                  | Briebr. Lobeg. Schröber                                             |
| 145        | Martt.        | Anauth, Bilbelm                            | Bader.                         | 3ob. Friedr. Ernft Jung bans, Beutl.                                |
| 146        | . *           | Junghanne, Chriftian Blob                  |                                | Inauth, Comieb.                                                     |
| 147        |               | Seifert, Friedr. Erbm.                     |                                | 3ob. Gfried Burbaun Tuchm.                                          |
| 148        |               | Rubig, Friedr. Benjam.                     |                                | 3oh. Bilb. Berrmani Beigb.                                          |
| 149        |               | Liebel, Magdalene                          | wittme.                        | Chriftn Ghelf Stod                                                  |
| 150        |               | Chrlich, Bilbelm                           | Raufm.                         | Ehrift. Dorothee, get Pefcheln, verebel.                            |
| 151        |               | Bergog, Joseph                             | Lobgerbermftr.<br>u. Rathm.    | Bliebuhlemann, Groß                                                 |
| 152        |               | Shilbe, Gottlob                            | Bader.                         | Briebr. Mgner, Raufn                                                |
| 153        |               | Quell, Cart                                | Bleifder.                      | Glob Schilde, Beitt                                                 |
| 154        | 4             | Braun, Bilbelmine                          | Raufm. Bittm                   | Blob Gunfele Erber                                                  |
| 155        |               | Grund, Anton                               | Gaftwirth.                     | Beinr. Denichel, Braue                                              |
| 156        |               | Junghanns, Mug. Carl                       | Beutler.                       | Chrfin Friebr. Quel                                                 |

Land Charge

| Daug.      | Standplas.  | Begenwärtiger<br>Befiger.                 | Stand und<br>Beruf.        | Befiger beim Branbe 1803.                                            |
|------------|-------------|-------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 157        | Martt.      | Sepbel, Fr. Ernft                         | Beißgerber u.              | Shard Böttcher Zuchm                                                 |
| 158        |             | Muguftin, Carl Glob                       | Bader.                     | Carl Gfrieb Stelgner, Burgerm. u Beifa                               |
| 159<br>160 | Obermarftg. | Saupt, Ernft Glieb<br>Raumann, Bilbelmine | Tuchm. Leinewebers.        | 30b. Dab. Duell, Beigb<br>30b. Gfried Doffmann<br>Stabtr. u. Lobg.   |
| 161        | ,           | Somiot, Eleonore                          | Lobgerbers-                | 30b. Beint. Roffer,                                                  |
| 162        | *           | Boble, Fr. Bilbelm sen.                   |                            | 30h. Frieder. Tittmann                                               |
| 164        |             | Bottger, Guftav                           | Endin.                     | Chrftn Glob Seibel                                                   |
| 165        |             | Bache, Carl Friebr.                       | Somieb.                    | 3ob. Rof., 3ob. Friedr<br>Poin's, 3 -u. Leinw<br>Ebefr.              |
| 166        | f           | Feldmann, Dorothee                        | Bleifdere Che-<br>frau.    | Chrifin Ghelf Stod                                                   |
| 167        | * .         | Bürfert, Frieberide                       | Luchm Chefr.               | Chrftn Gfrieb Stod                                                   |
| 168        |             | Ruder, Anton                              | Tuchm.                     | Carl Friedr. Richter                                                 |
| 169        | 4           | Martin, Eduard                            | Soneiber.                  | 30b. Daniel Banbler Schwarg- u. Schonf                               |
| 170        | · ·         | Binte, Bilb.                              | Lobgerber.                 | 3ob Glieb Bagner                                                     |
| 171        |             | Borig, Carl Fr.                           | Tifchler.                  | Chrfin Ghold Troifd                                                  |
| 172        |             | Reinhardt, Gottfr.                        | Böttder-                   | 30b. Glob Runge Steuereinn.                                          |
| 173        |             | Soulje, Ebuarb                            | Tuchm.                     | Glob Faulife, Tuchm                                                  |
| 174        | 4           | Jahn, Anton 30b.                          | Euchber.                   | 306. Chriftn Thomas,<br>Luchich.                                     |
| 175        |             | Ripfche, Chriftian                        | Tagel.                     | 30b. Glieb Geme,                                                     |
| 176        |             | Muller, Glob Siegism.                     |                            | 30b Ghelf Pefchel                                                    |
| 177        | *.          | Burfert, Anton Ghelf                      | Spinnereibef.<br>u. Rammf. | 306. Ofried Schmidt                                                  |
| 178        |             | Epolot, Bilbelm                           | Schloffer.                 | 3ob. Chrift., 3ob. Glieb<br>Rriefonovety's, Flich-<br>bauere Bittme. |
| 179 .      |             | Beister, Gottlieb                         | Gemufehandl.               | Friedr. Glieb Elfter,                                                |
| 180        | Martt.      | Popfo, 30b. Dicael                        |                            | Chriftn Traug. Miller,                                               |
| 181        |             | Roft, Chriftiane                          | Rammf. Bre-                | Anna Rof., Chrfin bel Junghann's Chefr.                              |
| 182        |             | Das Rathhaus.                             | ~                          | 30b. Glob Engelbardt                                                 |
| 183<br>184 |             | Reller, Guffan Abolub                     | Bablen.                    | 3ob. Glob Pauli, Sattl Ebriffn Glob Beibel                           |
|            | ,           | were, Saling Angibh                       | vaniti-                    | Eattler.                                                             |

| Paul.      | Standplas.   | Befiper.                                       | Stand und Beruf.          | Befiger beim Brande<br>1803.                                                  |
|------------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 185<br>186 | Martt.       | Den, Chriftian Friedr.<br>Beich, Carl Beinrich | Bittwe.<br>Stadtft. Einn. | Benj. Böttgere Erb.<br>30b. Rof., 30b. Ghel.<br>Dillner's , Kaufm.<br>Rittme. |
| 187        |              | Schange, Fürchteg.                             | Seifenf                   | Georg Chriftoph Stei-                                                         |
| 188        |              | Saafe, Amalie Bilb.                            | Raufmanne.                | 3ob. Georg Schange,                                                           |
| 189        | Mulbengaffe. | Günther, Friedr.                               | Schloffer.                | 30b. Glob Striegler, Beigb.                                                   |
| 190        |              | Thomas, August                                 | Seiler.                   | Derfelbe.                                                                     |
| 191        |              | Lange, Friedr. jun.                            | Bleifchergef.             | 3ob. Friebr. Schupe,                                                          |
| 192        | 2            | Reumann, Gottfr.                               | Buchbinber.               | David Lange, Fleifch.                                                         |
| 193        | Mittelgaffe. | Biener, Bilhelmine                             |                           | Chrfin Ghelf Rirften,<br>Biertelem. u. Rurichn.                               |
| 194        |              | - Ernft                                        |                           | Chrfin Samuel Pop-<br>pens Erb., Rurichn.                                     |
| 195        | ,            | Strauch, Gottlob                               | Tuchm-                    | 30h. Glob Müller, Danbarb.                                                    |
| 196        | Reugaffe.    | Lindner, Gottfr.                               | Shuhm.                    | 30h. Glob Steinbed,                                                           |
| 197        |              | Behner, Gottlob                                | 1                         | Strumpfm. Ernft,                                                              |
| 198        |              | Baldamus, Friedr.                              | 4                         | 3oh. Ghelf Goldmann, Leinw.                                                   |
| 199        |              | Burfert, Guffav                                | Seiler.                   | Chrfin Traug. Muller, Schuhm.                                                 |
| 200        |              | Reim, Robert                                   | Shuhmges.                 | Dich. Glob Reiche,                                                            |
| 201        |              | Friedrich, Traugott                            | Zuhrm.                    | 3ob. Glieb Böhler,                                                            |
| 202        | Mittelgaffe. | Seifert, Abolph                                | Leineweber.               | 3ob. Soph., weil. 3ob. Beinr. Schreber's, Sattl. Bittme.                      |
| 203        |              | Schlegel, Gottfrieb                            | Fuhrmann.                 | 3ob. Chrifin Arnold, 3 - u. Leinm.                                            |
| 204        |              | Rrieger, Guftav                                | Leineweber.               | Chiftiane, weil Paul Chriftoph Ruder's,                                       |
| 205        |              | Riefling, Bithelm                              | Bader.                    | Tuchm. Bittwe.<br>Carl Glob Schwabe,<br>Tuchm.                                |
| 206        |              | Burfert, Julius Anton                          | Rammfeger.                | 3ob. Carl Andra,                                                              |
| 207        |              | Funte, Rofine                                  | Lohnfutfchere.            | Briebr. Bilb. Geibel                                                          |
| 208        |              | hennig, Friedrich                              | Soubm.                    | Glob Leber. Dichae                                                            |
| 209        | -            | Boper, Chriftiane                              | Maurersehefr              | Fleifch.                                                                      |
| 210        | 1 1          | Roderis, Gottlieb                              | Soloffer.                 | 30b. Gfr. Geiler,                                                             |

| 211<br>212<br>213 | Mittelgaffe. |                                           |                        |                                                                                     |
|-------------------|--------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |              | Gruble, Gottlieb                          | Glafer.                | 3ob. Ghelf. Raumann                                                                 |
| 213               |              | Bottger, Benjamin                         | Euchm.                 | Fricer. Brogmann,                                                                   |
|                   |              | Grund, Florian                            | Biegefteder            | Samuel Burbaum,                                                                     |
| 214               |              | Ripfde, Auguft                            | Bader.                 | 3ob. Glieb Seifert, 3                                                               |
| 215               | ,            | Cramer, Friedrich                         | Zuchm.                 | 3ob. Beint Gebauer Schubm.                                                          |
| 216               | ,            | Lindner, Gottfried                        | Glafer.                | Anbreas Deint. Maber                                                                |
| 217               |              | Sonntag, Gottlieb<br>Grunbed, Johannes    | Shuhm.                 | Gfried Lindner, Glaf                                                                |
|                   | Mulbengaffe. | Reper, August                             | Bimmmergef. Zuchm.     | Glob Ponis, Meubl.<br>Anna Rof., weil. 3ob<br>Chrifin Dempel's,<br>Danbarb. Bittwe. |
| 220<br>221        | :            | Bolg, Auguft<br>Robig Anton               | Beutler.<br>Schneiber. | Briebr. Berner, Rufic<br>3ob. Gfried Ruuth<br>Beutl.                                |
| 222               | ,            | Anoblaud, Bilbelm                         | <b>Сфифт.</b>          | 3ob. Chriftph Lange                                                                 |
| 223               | Pintergaffe. | Rrepfcmar Glob                            |                        | 3ob. Ghelf Steinbed Schneiber.                                                      |
| 224               |              | Benne, Traug.                             | ;                      | Muna Rof., weil 3ob<br>Gfried Rrepfcmare,<br>Sanbarb. Bittme.                       |
| 225               |              | Bintler, Chriftiane<br>Rofine Parie       | Bitttvc.               | Carl Glieb Benne,                                                                   |
| 226               | . *          | Riebrid, Gottlob                          | Shuhm.                 | 3ob. Friebr. Braflo                                                                 |
| 227               |              | Zimmermann, Gottlob                       |                        | Anbreas Ghelf Benne Schuhm.                                                         |
| 228               | :            | Schuricht, Gottlieb<br>Binfler, Carl Glob | Shuhm.                 | 3ob. Simon Dintner Schubm.                                                          |
| 230               |              | Rennert, Gottlieb                         | Eagel.                 | Chriftlb Finbeifen,<br>Danbarb.<br>Carl Chrifin Besig                               |
| 231               |              | Dorn, Ferbin.                             | Leinem.                | Shubm.<br>Baul Gbelf Raumann                                                        |
| 232               |              | 3rmfder, Carl Aug.                        | Zuom.                  | 3. u. Leinw.                                                                        |
| 233               |              | Richter, Friederide                       |                        | 3. u. Leinm.<br>Chriftn Ghelf gullmich                                              |
| 234               |              | Babewis, Eraugott                         | frau.<br>Tuchm.        | Buchber.<br>3ob. Glieb Teichfuß                                                     |
| 235               |              | Tiep, 3ob.                                | Shuhm.                 | Briebr. Glob Bepig,                                                                 |
| 236<br>237        |              | Ropping, Abolph<br>Forberger, Dorothee    | Abvocat.               | Soubm.<br>Dan. Lange, Bleifchh<br>3ob. Ghelf Baupt,                                 |

| aus. | Standplay.             | Befiger.             | Stand und Beruf. | Befiger beim Branbe<br>1803.                               |
|------|------------------------|----------------------|------------------|------------------------------------------------------------|
| a.   |                        | Oslibit.             |                  |                                                            |
| 238  | Sintergaffe.           | Mai, Carl August     | Shuhm.           | 3ob. Ghelf Roch, Beugichm.                                 |
| 239  | 1 4 -                  | Cbert, Frieberite    | Meubl. Chefr.    | Chriftn Simon Gaub-<br>lig, Tuchm.                         |
| 240  |                        | Carl Friedr. Bagners | Erben.           | 3ob. Gfried Rrieger,                                       |
| 241  |                        | Müller, Carl         | Eagel.           | Paul Ghelf Raumann 3. u. Leimo.                            |
| 242  | - 1.                   | Senfel, Auguft       | Tifchler.        | Chriftne Dor. Coph. 3ob. Frieb. Davide Schornfteinf. Ebefr |
| 242  | 119                    | Sittinger, Bilbelm   | Shuhm.           | 3oh. Georg Dobes, 3                                        |
| 244  |                        | Arnold, Gottfrieb    | Meubleur.        | 3ob. Gfried Bebler                                         |
| 245  |                        | Beiler, Traugott     | Shuhm.           | 30h. Ghelf Thomas                                          |
| 246  |                        | Rubn, Beinrich       | Maurergef.       | 3oh. Paul Ghelf Rau<br>mann, 3- u. Leinm                   |
| 247  |                        | a Anton              |                  | Paul Friebr. Comibi<br>Biertelem u Coubn                   |
| 248  | -                      | Rresidmar, Cari      | <b>Бфи</b> рт.   | 3ob. Gottlob Fintel                                        |
| 249  | An der Stadt<br>mauer. | - Lehmann, Fürchteg, | Getreibehanbl    | Ehrftn Lebr. Runge                                         |
| 250  |                        | Reinhold, Beinrich   | Schneiber.       | Slob Melpers, Shut<br>machers Chefrau.                     |
| 251a | Mulbengaffe.           | Biener, Bilbelm      | Tuchm.           | Ehriftn Glob Ruder                                         |
| 251b |                        | Anoblauch, Bilbelm   | Shuhm.           | 3ob. Gfried Glauche<br>Thoridr. u. Soubn                   |
| 252  |                        | Benbel, Gottlieb     | Fleifcher.       | 30b. Glieb Benbe Bottger.                                  |
| 253  |                        | Shilling, Carl Sugo  | Bader.           | 306. Georg Rubolpi                                         |
| 254  |                        | Quell, Anton         | Rürfdner.        | 30h. Ghelf horn , &                                        |
| 255  | Mitmarti               | Billsborf, Bilbelm   | Tuchm.           | 3ob. Ghelf Amend                                           |
| 256  |                        | Lehmann, Fürchteg.   | Getreibehanbl    | Chrifin Ghelf Schuber Buchb.                               |
| 257  |                        | Rühlberg, Leberecht  | Tagel.           | 30b. Chrifin. Riebe                                        |
| 258  |                        | Rrebs, Ernft,        | <b>S</b> фифт.   | 306. Dan. Bobleber                                         |
| 259  |                        | horn, Dorothea       | Bittwe.          | 306. Gfried Dulle<br>Tuchm.                                |
| 260  |                        | Being, Friedrich     | Euchm.           | 30b. Chriftn Biene<br>Biertelom. u. Tuchi                  |
| 261  |                        | Rerftan, Carl        | Shuhm.           | Chrifin Ghelf Rreb                                         |

| Saus.      | Standplaß.   | Gegenwartiger<br>Befiger.                  | Stand und Beruf. | Befiger beim Branbe                                                           |
|------------|--------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 262        | Altmarkt.    | Ronig, Beinrich                            | Soneiber.        | Chriftn Glob Matthe                                                           |
| 263        | -            | Gaipfd, Ernft                              | Shuhm.           | 3ob. Glieb Meineberg.                                                         |
| 264        | -            | Roch, Lorenz                               | Schneiber.       | 30b. Glieb Beinr, Bei                                                         |
| 265        |              | Soneider, Bilbelm                          | Schleifer.       | benreich, Strumpfw<br>Suf. Elif., Job. Gfriet<br>Benbifch's, Schubm<br>Ebefr. |
| 266        |              | Löfde, Anton                               | <b>S</b> фиђт.   | 306. Bilb. Micael<br>Aubrm.                                                   |
| 267        |              | Bürfert, Rubolph                           | Luchm.           | Friedr. Glieb Barpich                                                         |
| 268        |              | Leopold, Friedrich                         | Soneiber.        | 3ob. Chrifin Runge                                                            |
| 269        |              | Sobzbaufen, Carl                           | Beutler.         | 3ob. Ghelf Bimmer-<br>mann, Soubm.                                            |
| 270        |              | porn, Roffne                               | Leinew. Bittm    | 3oh. Dan. Sorn, 3                                                             |
| 271        |              | Geiler, Auguft                             | Shuhm.           | 3ob. Dan. Baltere                                                             |
| 272        | Mulbengaffe. | Brieberide                                 |                  | Ehriftn Glieb Müller Rupferichm.                                              |
| 273        | 1            | Bebig, Frang                               | Bader.           | 3ob. Glob Shilbe Beigb.                                                       |
| 274        |              | Buftenhagen, Bilbelm                       |                  | Tob. Bachar. Scheibe Binng.                                                   |
| 275        | ,            | Tafdner, Chregott                          | Böttder.         | 30h. Chriftiane, weil<br>30h Glob Gaublig's<br>Müblinapp. Bittwe              |
| 276        |              | Schange, August                            | Riempner.        | 3ob. Glob Glauche                                                             |
| 277        |              | Glauche, Anton                             | Binngießer.      | 3ob. Ghelf Glauche                                                            |
| 278<br>279 | Martt        | Steidtmanns Erben.<br>Elfter, Fr. Gottlieb | Dr. medic.       | Aleischauer-Innung.<br>3oh. Glob Burbaum                                      |
| 280        | Große Rirch  | Arnold, Carl Ed.                           | Apotheter.       | 3ob. Friedr. Arnold Burgerm. u. Apoth                                         |
| 281        |              | Lindner, Moris .                           | Radler.          | 3ob. Beinr. Geibel                                                            |
| 282        |              | Ripfche, Bilbelm                           | Luchm.           | 3oh. Glob Preuße, Rlempn.                                                     |
| 283        | 1.3          | Bucheim, Moris                             | Bader.           | Casper Friedr. Bebr Steuerproc.                                               |
| 284        | OT STREET    | Stephan, Carl                              | Raufmann.        | Carl Friebr. Schell . Raufm.                                                  |
| 285        | -            | Bergog, Emilie                             | Bitime.          | 3ob. Chriffn Bergog                                                           |
| 286        | who as       | Arnold, Carl Eduard                        | Apothefer.       | Stadtidr., Ger. Dir<br>u. jur. pract.                                         |

| Bang.      | Standplas     | Gegenwärtiger<br>Befiper.                      | Stand und Beruf.          | Befiger beim Brande<br>1803.                                                |
|------------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 287        | Große Rird.   | Liebel, Carl                                   | Geifenfieber.             | Chriftn Gfried Liebel                                                       |
| 288        | gaffe.        | Seifert, Gottlob                               | Leineweber.               | Seifenf. Chriffne Frieder., weil Glieb Froich's,                            |
| 289        |               | Storl, Auguft                                  | Tifchler.                 | Beift Bittme.<br>3ob Chriftn Pefchel                                        |
| 290        | 4             | Raumann, Guffav                                | Leineweber.               | Friedr. Glob Dittmann                                                       |
| 291        |               | Beisler, Leopold                               | Rammader.                 | 3ob. Chriftn Stein<br>Tranfft.e, Obere u<br>3mpoft-Ginn.                    |
| 292        | *             | Bislicenus, Theodor                            | Raufm.                    | 3ob. Ghelf Burtert Burgerm. u. Ramf.                                        |
| 293        | Rirchhof.     | Subbiaconat.                                   |                           | 306. Doroth., Ghel<br>Rirften's, Rurfon.                                    |
| 294        |               | Superintenbur .                                |                           | Control.                                                                    |
| 295        | ,             | Burgericule.                                   |                           |                                                                             |
| 296        |               | Stadtfirde St Matthia                          |                           |                                                                             |
| 297        |               | Diaconat.                                      |                           |                                                                             |
| 298        |               | Berner, Traugott                               | Stadtmufifus.             | Carol. Brieber., Car<br>Glob Müller's, Cant<br>u. zweiten Anabent<br>Ebefr. |
| 299        |               | Derfelbe. "                                    |                           | Ebriftn Friedr. Bilb<br>Berner, Stabtmuf.                                   |
| 300        |               | Spigner, Carl Muguft                           |                           | Bebrüber Runath gi<br>Dreeben.                                              |
| 301        | 1             | Stephan, Eleonore                              | Euchm. Chefr.             | Easp. Friedr. Behr<br>Umtefteuereinn u. Ger. Dir.                           |
| 302        |               | Mirifd, Carl Bilbelm                           | Burftenm. u. Zabagift.    | 3ob. Georg Raglein Bifitat.                                                 |
| 303        | thor.         | Banne, Gottlieb                                | Lifchler.                 | Griffin Glob Schmidt                                                        |
| 304        | Schlofigaffe. | Quell, Gottlob                                 | Bleifcher.                | Blieb Beinr. Lubm Berner, Drganift.                                         |
| 305        |               | Bufte Bauftelle.                               | 1497                      | 3ob. Gfried Schiefer beder, Beutler.                                        |
| 306<br>307 | 1             | Otto, Leberecht Gottbif. Schuricht, Chriftiane | Rammfeper.<br>Maurermfir. | Leber. Ghelf Dito Ramf<br>30b. Friedr. Baumann<br>Buchtr.                   |
| 308        |               | Striegler, Traugott                            | Orgelbauer.               | 3ob. Soph., Benj. Can                                                       |
| 309        | Peine.        | Souricht, Chriftiane                           | Baderewithve.             | Earl Glob Schuricht Beigb.                                                  |
| 310        | * 1           | Friedr. Mug. Schröbere Erben.                  |                           | 3oh. Abrah. Roch,                                                           |
| 311<br>312 | 2             | Golbammer, Gheif Riefling, Benjamin            | Strumpfm. Riemer.         | Benj. Bolf, Sattl.<br>Dan. Ghelf Arnold                                     |

| Saus.      | Stanbplas.    | Gegenwärtiger                     |                                        | Befigrr beim Brand                                                      |
|------------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 3,80       |               | Befiger.                          | Beruf.                                 | 1803                                                                    |
| 313        | Peine.        | Gopel, Bilbrim                    | Beugichmieb.                           | 3oh.Bilb.Rafchte, Geil                                                  |
| 314        | Burglebn.     | Schneider, Ernft                  | Tuchfabrif.                            | Berner, Organift.                                                       |
| 315        | - 1           | Striegler, Gottfrieb              | Bef b. Ritterg<br>Mottermis.           | Benj. Ehrrnfr. Mirus<br>Finangproc, Ger. Dir<br>n. jur. pract.          |
| 316        |               | 306. Paul hottewisich             |                                        | Sal. Ghelf Schlettrr Stadtidr. u. Grr. Dir                              |
| 317a       |               | Beinfius, Bugo                    | Postmftr.                              | 30h. Beinr. Brogmann<br>Luchm.                                          |
| 317b       |               | Clauß, Moris                      | Abb. u. Bef.<br>b. Ritterg.<br>Bolbis. | Freier Plas.                                                            |
| 318        |               | Carl Morip Mirus                  | Dr. jur. u. Abv.                       | Fr. Past. Mengel i                                                      |
| 319        |               | Derfelbe.                         |                                        | Breier Plas.                                                            |
| 320        |               | Das Echlos.                       |                                        | 0 yy.                                                                   |
| 321        | Borft Schlog. | Barte, Anton                      |                                        | (Der nun folgenbe Thei<br>ber Stabt blieb beir<br>Branbe 1803 pericont. |
| 322        |               | Soulze, Carl Gr Ehreg.            | Bäder.                                 | Cranes 10 in estiment                                                   |
| 323        |               | Laud, Benriettte                  | Goubm. Bive.                           |                                                                         |
| 324        |               | Quell. Augufte Eleonore           | Ruridn, Chefr.                         |                                                                         |
| 325        |               | Johann Beter Grrbere              | Bittme.                                |                                                                         |
| 326        |               |                                   | Glafer.                                |                                                                         |
| 327        |               |                                   | Souhm. Chefr.                          |                                                                         |
| 328        |               | Stern, Bilbelm                    | Euchmachergef.                         |                                                                         |
| 329<br>330 |               | Daberis, Eraugott                 | Guttlet.                               |                                                                         |
| 331        | -             | Bunghanns, Carl Ghrif             |                                        |                                                                         |
| 332        | *             | Biffelm. Bilbelm. Derme-          | ceintmever.                            |                                                                         |
| 332        |               | borf.                             |                                        |                                                                         |
| 333        |               |                                   | Rleifders Ebfr.                        |                                                                         |
| 334        |               | Röhrer, Jacob                     | Brifgerber.                            |                                                                         |
| 335        |               | Sanfdmann in Geibe-               |                                        |                                                                         |
| 336        | ,             | Brofd. Bilbelm                    | Bader.                                 |                                                                         |
| 337        |               | Ruff Couard                       | Leinemeber.                            |                                                                         |
| 338        |               | Ublmann, Frang<br>Andrich, Ludwig | gaufm.                                 |                                                                         |
| 339        |               | Andrich. Ludwig                   | Bottder.                               |                                                                         |
| 340        |               | Marr, Ceberecht                   | Glafer.                                |                                                                         |
| 341        | 2 #           | Sidert, George                    | Uhrmacher.                             |                                                                         |
| 342        | *             | Gebharbt, Gfried                  | Schnriber.                             |                                                                         |
| 343        |               | Lauch, Ferbinand                  | Schuhm.                                |                                                                         |
| 344        |               | Baupt, Glob                       | Leinew.                                |                                                                         |
| 345        |               | Dorn, Gottlieb                    | Töpfer.                                |                                                                         |
| 346        | ,             | Reinhardt, Carl                   | Bettder.                               |                                                                         |
| 347        | :             | Ariebr.                           | Southm.                                |                                                                         |
| 348<br>349 | :             | Bennig, Carl Gev, Ebregott        | Schloffer.                             | **                                                                      |
| 350        | :             | Bicau, Carl                       | Raufm.                                 |                                                                         |
| 351        | 1             | Frobberg, Carl                    | Bader.                                 |                                                                         |

| Paus. | Standplag.            | Gegenwartiger Befiper.       | Stand und Beruf.    |
|-------|-----------------------|------------------------------|---------------------|
| _     |                       |                              |                     |
| 352   | Borftabi Golofberg.   | Sifcher, Carl August         | Geiler.             |
| 353   | 2                     | Berfohr, Friebr.             | Leineweber.         |
| 354   |                       | Geilbufe, Anbreas            | Schmieb.            |
| 355   |                       | Romeberger, Carl             | Geiler.             |
| 356   |                       | Rurth, Chriftian             | Riemer.             |
| 357   |                       | Rufte Bauftelle.             | Juliani L.          |
| 358   | Müblengaffe.          | Soufter, Gottlob             | Schubm.             |
| 359   | 2tupungune.           | Müller, Christiane           | Juhrmanns-Chefrau.  |
|       |                       | Der Staatsfiscus.            | Quhrmanne-Cheltan.  |
| 360   | ,                     |                              | 100                 |
| 361   |                       | Riebel, Carl                 | Bagner.             |
| 362   |                       | Uhlmann, Abolph Chreg.       | Befiger b. Dbermibl |
| 363   |                       | Derfelbe.                    |                     |
| 364   |                       | Birte, Dagbalene             | Sanbarb. Chefrau.   |
| 365   |                       | Riebel, Earl                 | Bagner.             |
| 366   |                       | Mania Carl Beinrich          | Lobgerber.          |
| 367   | Borftabt Gdiogberg.   | Der Staatsfiscus.            |                     |
| 368a  | Ottitues Otheberrill. | Edardt, Ernft                | Raufmann.           |
| 368b  |                       | Bottger, Amalie Caroline     |                     |
|       |                       | Beffel, Carl Friede.         | Tuchmachers Bittme. |
| 369   |                       | pener, Cari Brievt.          |                     |
| 370   | 7 ,                   | Raifer, Friedr.              | Shuhmacher.         |
| 371   |                       | Schieferbeder, Chrifine Bilb |                     |
| 372   |                       | Sifder, Carl Eduard          | Shuhmacher.         |
| 373   |                       | Balbe, Carl Lubwig           | Topfer.             |
| 374   |                       | Reinbardt, Chriftiane Carol. | Soubm. Chefrau.     |
| 375   |                       | Rabidmann, Abam              | Lifchler.           |
| 376   |                       | Seifert, Muguft .            | Lagelöbner.         |
| 377   |                       | Gleisberg, Ernft             | Papiermacher.       |
| 378   |                       | Rifder, Carl Mug.            | Seiler.             |
| 379   |                       | Bimmermann, &r. Bilbelm      | Bäder.              |
| 380   |                       | Schreber, Conrad             | Riemer.             |
| 381   |                       | Rabrid, Friedr.              | Ragelichmieb.       |
| 382   |                       | Runne, Moris                 | Båder.              |
|       |                       |                              | Bader.              |
| 383   |                       | Derfelbe.                    |                     |
| 384   |                       | Derfelbe.                    |                     |
| 385   | * 11                  | Topfer, Julie                | Riemere Bittme.     |
| 386   |                       | Benfel, Carl Gbelf           | Böttcher.           |
| 387   |                       | Riegling, Traugott           | Schloffer.          |
| 388   |                       | Bellger; Carl Beinrich       | Redanicus.          |
| 389   | 4                     | Arnold, Friederide berm.     | Bebamme.            |
| 190   | , ,                   | Ripice, Ernft                | Lobgerber.          |
| 391   |                       | Diebe, Gottfried             | Bagner.             |
| 392   |                       | Poble, Fr. Bilb. sen.        | Aleischer.          |
| 393   |                       | Robn. Carl                   |                     |
|       |                       |                              | Lobgerber.          |
| 394   |                       | Rofenbuich, Louis            | Löpfer.             |
| 395a  |                       | Graupner, Gottlieb           | Sattler.            |
| 395b  | 2                     | Seifert, Ferbinand           | Stellmacher.        |
| 396   |                       | Banbler, Ferbinanb           | Lobgerber.          |
| 397   |                       | Schneiber. Gottlob           | Maurer.             |
| 398   |                       | Betide, Cbuard               | Seifenfieber.       |
| 399   | . ,                   | Schonbach, Chriftoph         | Seiler.             |
|       |                       |                              |                     |
| 400   |                       | Binfler, Chriftiane          | Wittme.             |

| Dang. | Standplaß.          | Begenwärtiger Befiger.       | Stand und Beruf.              |
|-------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| 402   | Borftabt Golofberg. | Bilbelm, Gottfried           | Sabrifarbeiter.               |
| 103   |                     | Simon, Beinrich              | Soubmader.                    |
| 404   |                     | Kreis. Unbreas               | Zifchter.                     |
| 405   |                     |                              | Leinemeber.                   |
| 406   |                     | Breufe, Moris                | Rlempner-                     |
| 407   |                     | Souricht, Ernft              | Riemer.                       |
| 408   |                     | Müller. Gottlieb             | Sutmader.                     |
| 409   |                     | Derfelbe.                    | paramayre.                    |
| 410   |                     | Briebrich, Wilhelm           | Riemer.                       |
| 411   |                     | Dutlof, Stiedt.              | Löpfer und Stabto.            |
| 412   |                     | Gaub. Ernft                  | Soubmader.                    |
| 413   |                     | Sowan, Carl                  | Ubrmacher.                    |
| 414   |                     | Rrieger, Bithelm             | Goto- u. Gilberarbeiter       |
| 115   |                     | Abnert, Chriftlieb           | Bagner.                       |
| 416   | Borftabt Reuforge.  | Rurth. Gottfrieb             | Beutler.                      |
| 417   | Sothuot Renjorge.   | Daupt, Chriftiane Grieberide |                               |
| 418   |                     | Renner, Dorothee             | Zuchm. Chefrau.               |
| 419   |                     | Mittag, Samuel               | Ludmadergefelle.              |
| 420   | Lichtenberg.        | Dang, Carl Griebrich         | Deconom.                      |
| 121   | cupit notig.        | Steinbach, Carl              | Lagelöbner.                   |
| 422   |                     |                              | Soubmader.                    |
| 123   |                     | Laubert, August              | Lagelobner.                   |
| 424   |                     | Seibel, Auguft               | Deconom.                      |
| 425   |                     | Bufte Bauftelle.             | Deconom.                      |
| 426   |                     | Brager, Fr. Moris            | Tagelöbner.                   |
| 427   |                     | Rrebidmar, Gotifried         | eugetopuet-                   |
| 428   | ,                   | Dittmann, Carl Gottlieb      | 2 A A                         |
| 429   | 1                   | g Christian                  | Zuchmachergefelle.            |
| 430   |                     | Ragdalene                    | Bittme.                       |
| 431   |                     | Robler, Beinrich             | Luchfabrifant.                |
| 132   |                     | Sunger, Gottlob              | Lagelobner .                  |
| 433   |                     | Griesbach, Gottbelf          | Soubmader.                    |
| 134   |                     | Briemer, Bilbetm             | Sounmamer.                    |
| 135   |                     | Loofe, Beniamin .            | 2                             |
| 436   |                     | Anorr, Chriftiane Therefe    | Tagelohner. Deconome-Chefrau. |
| 137   |                     | Berfurth, Gottfrieb          | Deconom.                      |
| 438   |                     | Rretidmar, Gotthelf          |                               |
| 139   |                     | Giniel. Carl                 | Bimmergefelle.                |
| 140   |                     | Saupt, Gottbelf              | Sabrifarbeiter.               |
| 141   |                     | Rüller, Bilb. Beinrich       | Luchmacher.                   |
| 142   | m n                 | Rrebe. Gottbelf              | Bimmergefelle.                |
| 143   | Borftabt Reuforge.  |                              | Luchmader.                    |
| 144   |                     | Robiger, Carl Friedt.        | Schneiber.                    |
| 145   |                     |                              | Mauret.                       |
| 146   |                     | Berger, Chriftiane           | Bittme.                       |
| 146   |                     | Schuricht, Ferdinand         | Maurer.                       |
| 148   |                     | Ruller, Anton                | Leineweber.                   |
|       |                     | Schnelling, Beinrich         | Juhrmann.                     |
| 449   | . ,                 | RoBiger, Traugott            | Bimmergefelle.                |
| 450   |                     | Bottger, Bilbelm             | Zuchmacher.                   |
| 451   |                     | Gottlob Edarbte Erben.       | 100                           |
| 152   |                     | Glob Friedr. Rofberge Erben. |                               |
| 153   |                     | herrmann, Bilbelm            | Tuchfabrifant.                |

| Rr.  | Standplat.         | Gegenwartiger Befiger.                                              | Stand und Beru       |
|------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 154  | Borftabt Reuforge. | Biener, Bermann                                                     | Zuchmacher.          |
| 455  |                    | Borner, Eraugott                                                    | Souhmader.           |
| 156  |                    | Bricor. Anton Claus's                                               | Bittme.              |
| 157  |                    | Soulze, Gottlieb                                                    | Raufmann.            |
| 158  |                    | Reiche, Rofine verw.                                                | Saberfammlerin.      |
| 159  |                    | Stephan, Gottfrieb                                                  | Bimmermeifter.       |
|      |                    | Brippan, Gottitteo                                                  |                      |
| 460  | ,                  | Golbammer, Carl Bilb.                                               | Souhmader.           |
| 161  | *                  | Gep, Gottlieb                                                       | Bimmermeifter.       |
| 162  |                    | Soulze, Chriftiane Eleonore                                         | Euchm. Chefrau.      |
| 163  |                    | Raumann, Chriftiane                                                 | Leinew. Chefrau.     |
| 464  |                    | Gep, Anton                                                          | Bimmergefelle:       |
| 165a |                    | 3ob. Gotifr. Billes Erben.                                          |                      |
| 166  |                    | Benbifd, Ephragm                                                    | Aubrmann.            |
| 165b |                    | Dennig, Moris                                                       | Bäder.               |
| 167  |                    | Souricht, Gottlieb                                                  | Lagelobner.          |
| 168  |                    | Dammig, Carl                                                        | Leinemeber.          |
| 169  | -                  | Rusgang, Chriftian                                                  | Luchbereiter.        |
| 170  | -                  | Wahind Waling Manie                                                 | Deconome Bittme.     |
| 171  |                    | Mobius, Rofine Marie<br>Bagner, Bilb.                               | Ludmadergefelle.     |
|      | -                  | Daymann (Starts                                                     |                      |
| 472  |                    | Raumann, Chrenfr.                                                   | Souhmader.<br>Bader. |
| 173  |                    | Bicau, Gottir. Derrm.                                               | bader.               |
| 174  |                    | Riebel, Aug. Bilb.<br>Ruller, Eleonore Frieberide<br>Seibel, Traug. | вифтафет.            |
| 175a | a                  | Muller, Eleonore Frieberide                                         | Buchber. Ebefrau.    |
| 175b | ~"                 | Seibel, Eraug.                                                      | Bader.               |
| 475c |                    | Das Armenbaus.                                                      |                      |
| 176  |                    | Lippe, Carl Mug.                                                    | Bader.               |
| \$77 |                    | Schilde, Friedrich                                                  | Conditor.            |
| 178  |                    | Berger, Bilbelm                                                     | Soubmader.           |
| 179  |                    | Biebmeger, Carl Glob                                                | Zuchmacher.          |
| 480  |                    | Geifert, Ernft                                                      | Bäder.               |
| 151  |                    | Daupt, Ferbinanb                                                    | Еифтафет.            |
| 182  |                    | Diege, Muguft                                                       | Ludmader.            |
| 183  |                    | Rrell, David                                                        | Soneiber.            |
| 154  | -                  | - Earl Gottfried                                                    | Tagelöhner.          |
| 185  |                    | Rreidemever, Ferbin,                                                | Souhmacher.          |
| 123  |                    | Shuricht, Traugott                                                  | Dbitbanbler.         |
| 187  |                    | Raudrich, Andreas                                                   | Seiler.              |
| 199  | 1                  | Minthera Cainnid Contin                                             |                      |
|      | ,                  | Mublberg, Beinrich Gerbin.                                          | Lagelohner.          |
| 189  |                    | Rreußiger, Ehreg.                                                   | Zuhrmann.            |
| 190  | 1                  | Rramer, Sophie                                                      | Schneiberemittive.   |
| 191  |                    | Borig, Christian                                                    | Bimmergefelle.       |
| 192  |                    | Somidt, Mug. Ferbin.                                                | Banbler.             |
| 193  |                    | Derfelbe.                                                           | 2. 6.                |
| 194  | 9                  | Gaibich, Carl Gottlob                                               | Biegelbeder.         |
| 495  |                    | Lippe, Bilbelm                                                      | Deconom.             |
| 196  |                    | Lehmann, Traugott                                                   | Getreibehanbler.     |
| 197  |                    | Peis, Carl Gerbinand                                                | Leineweber.          |
| 498  |                    | Billeborf, Gottfried                                                | Lagelöhner.          |
| 499  |                    | Bobme, Chriftian                                                    | Obftbanbler.         |
| 500  |                    | Birfner, Ernft                                                      | Bimmergefelle.       |
| 501  |                    | Prager, Carl                                                        | Böttder.             |
|      |                    | Porig, Carl                                                         | Zeinemeber.          |

| Daus. | Standplaß.         | Gegenwartiger Befiger.               | Stand und Beruf.    |
|-------|--------------------|--------------------------------------|---------------------|
| 502b  | Borftabt Reuferge. | Erbmann, Gottlieb .                  | Biegeleipachter.    |
| 503   |                    | Commungiegelfcheune.                 | 0.0.0               |
| 504   |                    | Bernharbt, Bilb.                     | 3uchfabrifant.      |
| 505   |                    | Comitt, Daniel                       | Runftgartner.       |
| 506   |                    | Friedt. Ferb. Riebels Erben.         | anningment.         |
|       |                    | marie (Hattah                        | Panelähmen          |
| 507   | 4                  | Meefe, Gottlob                       | Tagelobner.         |
| 508   |                    |                                      |                     |
| 509   |                    | Arnold, Friedrich                    | 0.1.1               |
| 510   | -                  | Duaas, David                         | Rorbmacher.         |
| 511   |                    | Rubland, Gottlob                     | Eagelobner.         |
| 512   | æ                  | Müller, Beinrich                     | Euchmacher.         |
| 513   | 2                  | Mehmel, Gottlieb                     | Maurer.             |
| 514   |                    | Liebau, Chriftian                    | Bubrmann.           |
| 515   | ,                  | Rerftan, Gerbin.                     | Shuhmacher.         |
| 516   |                    | Boigt, Chriffigne                    | Bittme.             |
| 517   |                    | Bobel, Carl -                        | Bofamentirer.       |
| 518   | 2                  | Boigt, Dagbalene<br>Barth, Friedrich | 28ittme.            |
| 519   |                    | Borth Friedrich                      | Eggelobner.         |
| 520   |                    | Sanger Wilhelm                       | RaminfeBer.         |
| 521   |                    | Langer, Bilbelm Beifel, Rofine       | Badereebefrau.      |
| 522   |                    | Schneiber, Chriftiane Doroth.        | Mudanaland (Shefran |
| 523   |                    | horn, Friebr. Bilb.                  | Rabrifarbeiter.     |
| 524   | ,                  | Doin, dittor. 25th.                  | Beutler.            |
|       | 9                  | Lippe, Carl Anton                    |                     |
| 525   | e e                | Biegra, Gottlieb Steinert, Gotthelf  | Ефиртафет.          |
| 526   |                    | Steinert, Gotthelf .                 | Ruticher.           |
| 527   | *                  | Poble, Carl Friebr.                  | Leineweber.         |
| 528   | *                  | Ruff, August                         | Leineweber.         |
| 529   |                    | Rebis, Friebr.                       | Zuchmacher.         |
| 530   |                    | Eibam, Carl Gottlob                  | Tagelobner.         |
| 531   |                    | Ruder, Dorothee                      | Tuchm. Chefrau.     |
| 532   |                    | Mehmel, Gottlob                      | Maurer.             |
| 533   |                    | Demmann, Gottfrieb                   | Bäder.              |
| 534   | ,                  | Efchte, Ernft Leber.                 | Tuchmacher.         |
| 535   |                    | Dugge, Carl                          | Bimmergefelle.      |
| 536   |                    | Dubn, August<br>Lippe, Wilhelm       | 4                   |
| 537   |                    | Vinne Wilhelm                        | Deconom.            |
| 538   |                    | Bunghanne, Chriftiane                | Tuchm. Bittive.     |
| 539   |                    | Prager, Beinrich                     | Maurer.             |
| 540   |                    | Beisler, Gottholb                    | Lagelöhner.         |
| 541   |                    | Storl, Gottlieb                      | Maurermeifter.      |
|       | ,                  | Citil Collife                        | Schanfwirth.        |
| 542a  | *                  | Rufter, Carl                         |                     |
| 542b  | 9                  | Bauer, 3ob. Cophie                   | Tuchm. Bittwe.      |
| 542c  |                    | Papedorf, August                     | Maurer.             |
| 543   |                    | Andra, Eduard                        | Souhmader.          |
| 544   | *                  | Schulze, Friedrich                   |                     |
| 545   | 9                  | Friede, Gotthelf                     | Tagelöhner.         |
| 546   | 9                  | Bobme, Eleonore                      | Lagel. Bittme.      |
| 547   |                    | Bobme, Eleonore<br>Richter, Moris    | Euchbereiter.       |
| 548   |                    | Bogel, Bilbelm                       | Zudmader.           |
| 549   |                    | Rerftan, Benjamin                    | Shubmacher.         |
| 550   | 1.0                | Dammer, Friedrich                    | Lagelöhner.         |
| 551   |                    | Das Tudmader-Karbebaus.              |                     |

| Daug. | Standplat.            | Gegenwartiger Befiter.                     | Stand und Beruf.        |
|-------|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------|
| 552   | Borftadt Reuforge.    | Gep. Gottfried                             | Shuhmader,              |
| 553   | g.                    | Rresidmar, Abam                            | Tagelöhner.             |
| 554   |                       | Rabe, Gottfried                            | Leinemeber.             |
| 555   |                       | Otto, Gottfrieb                            | Manrer.                 |
| 556   | *                     | Quell. Ernft                               | Bleifder.               |
| 557   |                       | Clauf, Caroline Friederide                 | Euchm. Chefrau.         |
| 558   |                       | Burbaum, Beinrich Berbin.                  | Eudmader.               |
| 559   |                       | Shifbe, Anton                              | Bader.                  |
| 560   |                       | Lange, Gottlob                             | Aleifder.               |
| 561   |                       | Amente, Steaismund                         | Soubmader.              |
| 562   |                       | Bottger, Gottlob                           | Euchmacher.             |
| 563   |                       | Sampel, Gottfr.                            | Schneider.              |
| 564   | Außerhalb bes Schloß. | Bengel, Erneftine                          | Sportel - Ginnebmere-   |
|       | thores.               | deringray demopries                        | Bittme.                 |
| 565   |                       | Riefling, Carl Bith.                       | Båder.                  |
| 566   |                       | Bentich, Carl                              | Sprigenichlauchfabrif.  |
|       | 62                    | 0                                          | in Coldis.              |
| 567a  |                       | Beller, Chriftiane Frieberide              | Schickhausmirthaehefr   |
| 567b  |                       | Bottger, Rerbinand                         | Euchfabrifant.          |
| 568   |                       | Das Tuchmacher-Rarbebaus.                  |                         |
| 569a  |                       | Bimmer, Bitbelm                            | Schönfärber.            |
| 569b  |                       | Andra, Eve Rofine verebel.                 | Baidbausbefigerin.      |
| 570   | e                     | Das Armenhaus.                             |                         |
| 571   |                       | Das hirtenbaus.                            |                         |
| 572a  |                       | Barentin, Rofine                           | Runftgartnere = Bittme. |
| 572b  |                       | Das Braubaus, ber Braus<br>Commun geborig. |                         |

| •   | B. Scheunen.                 |                               |                         |
|-----|------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 573 | Unterm ehemaligen Sauteiche. | Bunghanne, Chriftian Glob     | Zuchmacher.             |
| 574 |                              | Debmigen, Gottlob             | Euchbereiter.           |
| 575 | ,                            | Reper, Chriftiane Emilie      | Tuchm Chefrau           |
| 576 |                              | Duttof, Rriebrich             | Topfer u. Stabtverorbn. |
| 577 | ,                            | Raumann, Bilbelmine           | Leinem. Bittme.         |
| 578 | ,                            | . Baul Glob                   | Leinemeber.             |
| 579 |                              | Mattheffus, Carl              | Euchfabrifant.          |
| 580 |                              | Soulge, Gottlieb              | Raufmann.               |
| 581 |                              | Leitemann, Carl Ernft         | Eifenbanbler.           |
| 582 |                              | Derfelbe.                     | etjenganotet.           |
| 583 |                              | Dito, Leber Gottbelf          | Rammfeter.              |
| 594 | ,                            | Refomann. Dorothee            | Aleifdereebefrau.       |
| 585 |                              | Quaas, Carl Auguft            |                         |
| 556 |                              | Thomas, August                | Bader.                  |
| 597 |                              | Eyonide, august               | Seiler u. Stabto.       |
| 588 | ,                            | Souricht. Chriftiane Frieder. |                         |
| 589 |                              | Bendel, Gottlieb              | Bleifder-               |
|     |                              | Change, Fürchtegott           | Seifenfieber.           |
| 590 | ,                            | Auguftin, Carl Gottlob        | Bader.                  |

| Paus. | Standplas.              | Gegenwartiger Befiger                           | Stand und Ber                | uf.    |
|-------|-------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------|--------|
| 591   | Unterm ebem. Sauteiche. | Bergog, Emilie                                  | Lobgerberemittme.            | _      |
| 592   | ,                       | Scid, Carl Beinrich<br>Quell, Chr Dorothee      | Startfleuer-Ginne            | hm     |
| 593   |                         | Quell Chr Darathee                              | Bleifderemittme.             | y see. |
| 594   |                         | Cepbel, Ernft                                   |                              |        |
| 595   |                         | Derfelbe.                                       | Beiggerber u. Re             | nthm   |
|       | asin an Otto . S.       | Date Outing Water                               | Ordensia i                   |        |
| FORL  | Chemniger Strafe.       | Otto, Julius Robert<br>Das Sprigenbaus.         | Schmieb.                     | ě.     |
| 596b  |                         | Das Spripenbaus.                                |                              | = 4    |
| 596c  |                         | Steinmuller, Gottfrieb                          | Buteauszügler                | 000    |
| 596d  |                         | Das Spripen- u. Gefangnifbs.                    |                              | いり     |
| 597   |                         | Schange, Ernft                                  | Leineweber.                  |        |
| 598   |                         | Daupt, Ernft .                                  | Zuchmacher.                  |        |
| 599   |                         | Bürfert, Anton sen.                             | Rammfeger.                   |        |
| 600   |                         | Stulpner, Carl Gotthelf                         | Riemer.                      |        |
| 601   |                         | Raumann, Baul Gottbelf                          | Leinemeber.                  |        |
| 602   |                         | Müller, Gottlieb                                | Sutmader.                    |        |
| 603   |                         | Schilde, Chriftran                              | Bader.                       |        |
| 604   |                         | Quell, Carl                                     | Aleifder.                    |        |
| 605   |                         | Boblieben, Gottlob                              | Ruridner.                    |        |
| 606   |                         | Sprotte, Carl Beinr.                            | Bofamentirer.                |        |
| 607   |                         | Optotte, etti ottiit.                           |                              |        |
|       |                         | Biebmeg, Ernft                                  | Beingerber.                  |        |
| 608   |                         | Quell, Chriftiane Dorothee                      | Bleifcherswittme.            |        |
| 609   |                         | Seifert, Friedrich                              | Bader.                       |        |
| 610   |                         | Boblieben, Gottlob                              | Rürschner.                   |        |
| 611   | Bormert Pfeffereborf.   | Schmidt, Carl                                   | Runftgartner.                |        |
| 612   | Chemniger Strafe.       | Schange, Caroline Frieder.                      | Bleifder.                    |        |
| 613   |                         | Bufte Bauftelle.                                |                              |        |
| 614   |                         | Poble, Friebr. Bilb. jun.                       | Rleifder.                    |        |
| 615   |                         | e e sen.                                        |                              |        |
| 616   |                         | Lange, Friedr. Dav.                             |                              |        |
| 617   |                         | Bernhardt, Carl Bilb.                           | Lobgerber.                   |        |
| 618   |                         | Rrebidmar, Gottlob                              | coybete et                   |        |
| 619   |                         | Bling, Rriebr. Gottbolb                         | Raufmann.                    |        |
| 620   | 1                       | Jung, Burer. Sempore                            | acaminimum.                  |        |
| 621   |                         |                                                 |                              |        |
| 622   | ,                       | 9 G .ut .t                                      | 24 111                       |        |
| 623   |                         | Lange, Gottlob<br>(Raichte, Eleonore            | Gleifcher.<br>Seileremittme. |        |
| 00.4  |                         |                                                 | Rleifder.                    |        |
| 624   |                         | Schurich, Chriftian                             | Maurermeifter.               |        |
| 625   |                         | Bunghanne, Chriftian Gottl.                     | Euchmacher.                  |        |
| 626   |                         | Die Lobtengraberwohnung.                        |                              |        |
| 627   | ,                       | Die Gottebaderfirche.                           |                              |        |
| 628   |                         | Bufte Bauftelle.                                |                              |        |
| 629   |                         | Bubler, Concorbia.                              | Lobgerbereebefrau.           |        |
| 630   | * .                     | Rrepfdmar, Mar. Soph Benr. g Pringing, Dorothee | Tuchm. Chefrau.              |        |
| 631   | *                       | Peidel, Ferbinand                               | Aleifcher.                   |        |
| 632a  |                         | Junghanne, Mug. Carl >                          | Beutler.                     | P      |
| 532b  |                         | Sourid, Gerbinand                               | Maurermeifter.               |        |
| 633   |                         | Arnold, Carl Ed.                                | Apothefer.                   |        |
| 634a  |                         | Derielbe.                                       | appropriet.                  |        |
| 634b  |                         |                                                 | 2/mm                         |        |
|       |                         | Poria, Friedrich                                | Bimmermeifter.               |        |

| Saus. | Standplay.          | Begenwartiger Befiger.                           | Stand und Beruf.           |
|-------|---------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|
| 635a  | -,                  | Job. Beinrich Chriftian Beter Rlodemeier's Erben |                            |
| 635b  |                     | Bubrid, Carl Gottlob                             | Sandler.                   |
| 636   |                     | Buid, David                                      | Garfudenpachter.           |
| 637   |                     | Bufd, Rofine                                     | Garfüchenpachtere Chefrau. |
| 638   |                     | Raumann, Gottlieb                                | Beinemeber.                |
| 639   |                     | Benbel, Bilbelm                                  | Raufm. u. Rathm.           |
| €40a  |                     | Bergog, Joseph<br>Borig, Guftav                  | Lobgerb. u. Rathm.         |
| 640b  |                     | Boria, Buftav                                    | Schloffer.                 |
| 641   |                     | Bange, Gottlob                                   | Fleifcher.                 |
| 642   | Bufte Bauftelle.    | Roft, Christiane                                 | Rammfeperemittme.          |
| 643   | Chemniger Strafe.   | Junghanne, Carl Friedrich                        | Tuchmacher.                |
| 644   |                     | Roft, Christiane                                 | Rammjegeremittme.          |
| 645   |                     | Diefelbe.                                        |                            |
| 646   |                     | Cendel, Ernft                                    | Beiggerber u. Rath.        |
| 647   |                     | Reper, Carl Gerbinand                            | Tudmader.                  |
| 648   |                     | Boble, Griedrich Bibelm jun.                     | Fleischer.                 |
| 649   |                     | Change, Ernft                                    | Leinemeber.                |
| 650   |                     | Grund, Alorian                                   | Biegelbeder.               |
|       | )                   | Bimmer, Bilbelm sen.                             | Coonfarber.                |
| 651   | 5 -                 | Bimmer, Bilbelm jun.                             | Tuchmacher.                |
|       | ,                   | Bimmer, bugo                                     | Sanblungecommie.           |
| 652a  |                     | Boble, Griedrich Bilbelm jun.                    | Bleifcher.                 |
| 652b  |                     | Muguftin, Concordie                              | Baderefrau.                |
| 653a  |                     | Bufte Bauftelle,                                 |                            |
| 653b  |                     | Buchbeim, Chregott                               | Cattler.                   |
| 654   |                     | Buchbeim, Beinrich                               | Raufmann.                  |
| 655   | An ber Biegelbach.  | bergog, Emilie                                   | Lobgerberemittme.          |
| 656   |                     | Briemer, Ghregott                                | Deconom.                   |
| 657   | Am Gorfdmiger Bege. | Otto, Rofine Marie                               | Maurergefellene Chefrau.   |
| 658   |                     | Singft, Carl Gottlob                             | Maurergefelle.             |
|       |                     |                                                  |                            |

## Inhalts - Verzeichniß.

| Erites Bud.                                                             |       |
|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| Griter Abidnitt.                                                        | Geite |
| Meufere Befchichte ber Ctabt von ihrem Entfteben bie jum Beftphalifden  |       |
| Frieden 1648                                                            | 9     |
| 3meiter Abichnitt.                                                      | ,     |
| Bur Gefchichte bes Chloffes Leisnig und feiner Burggrafen               | 24    |
| Dritter Abichnitt.                                                      |       |
| Das Riofter Buch                                                        | 31    |
| Bierter Abidnitt.                                                       |       |
| Berichteverfaffung in Ctabt und Amt                                     | 35    |
| Gunfter Abichnitt.                                                      |       |
| Stadtifche Befipungen alter und neuer Beit                              | 41    |
| Cecfter Abidnitt.                                                       |       |
| Stadtifche Rechte, Brivilegien und Legate                               | 75    |
| Giebenter Abidnitt.                                                     |       |
| Rirchen · und Schulmefen                                                | 85    |
| Achter Abichnitt.                                                       |       |
| Blide in bas gesellige, gewerbliche und sittliche Leben                 | 98    |
| Bmeites Buch.                                                           |       |
| Erfter Abichnitt.                                                       |       |
| Meußere Befchichte der Stadt Leisnig vom Beftphalifchen Frieden bie gur |       |
| Gegenwart                                                               | 110   |
| 3meiter Abichnitt.                                                      |       |
| Befdreibung ber Stadt Leisnig.                                          |       |
| Erfte Abtheilung.                                                       |       |
| Borftadte, Beichbild, Bahrzeichen und Bappen                            | 221   |
| 3 meite Abtheilung.                                                     |       |
| 1. Urfundensammlung                                                     | 286   |
| 9 Marifemta un Gaidnia gaborana Mannay                                  |       |

Drud bon G. Rorfler in Grimme.

3. Bergeichniß fammtlicher Baufer und Scheunen

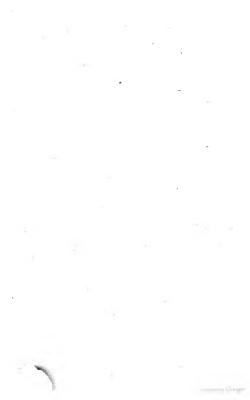





